

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E 8.6008



8 Dlu

£ 5608





### C. f. van der Belde

## fämmtliche Schriften.

Erfter Banb.

Enthalt: Erzftufen. Drei Theile.

Dritte verbeiferte Auflage.

è

Stuttgart:

bei griebrich Denne.

1838.

Mist

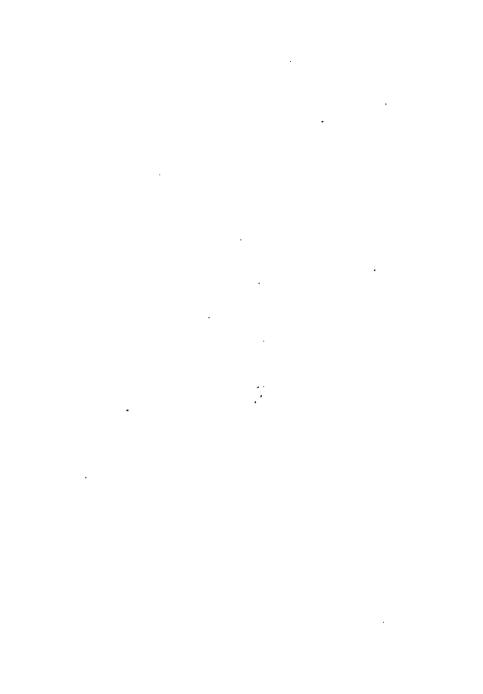

### C. f. van der Belde

## fämmtliche Schriften.

Erfter Band.

Enthält: Erzftufen.

Drei Theile.

Dritte verbeiferte Auflage.

14

Stuttgart:

bei griebrich Penne.

1838.

Mist

PT2546 V4 1838 v.1



# Erzstufen.

Erfter Theil:

Memund Thoreflingurfon. Der Blibuftier.

Wie Phantasie es mir zurudgerufen, Förbr' ich zu Tag bes Erzes rohe Stufen. Der Bessern Gunft sen meiner Fahrten Glud!

Doch, wenn die Ausbeut' wo mit freud'gem Muthe Ein herz entstammte für das mahre Gute,
Dann strahlt aus Schladen mir ber Silberblick!

### Asmund Chyrsklingurson.

Eine Erzählung aus dem letzten Funftheil bes fieben-

Das Schiff, welches den dänischen Stiftsamtmann Low benifiold auf feiner erften Berufbreife nach Island trug, erschien auf ber Bobe bes Gilanbes, und bas Freubengeschrei bes Steuermanns, eines gebornen Islanders, erwedte Ding, bie liebliche Richte bes neuen Minos, aus bem Schlummer, in ben fie bie Lanameile ber enbiofen Seefahrt gewiegt batte. Sie fprang aus ber Sangmatte und auf bas Berbed. Gin öbes gand, von ichroffen, glatten, bunteln Rlippen umgurtet, mit wild und wunderlich gestalteten, schneebegipfelten Felsen . überthürmt, ftarrte ihr entgegen. 3m tiefften Sintergrunde thronte in schauerlicher Majeftat ein bober Berg, aus bem eine graue Rauchfaule enwor flieg. Die Abendsonne beleuch= tete berrlich bas graflich-schone ganbschaftgemalbe. Duffen wir auf ber häßlichen Insel Baffer nehmen? fragte banglich bas schöne Kind ben Oheim, ber mit bem Fernrohr ernft fein neues Reich betrachtete. Das ift Asland, bas Biel un= ferer Reife und unfer fünftiger Mobnort, antwortete biefer, ohne feine Stellung ju veranbern, und mit einem Schrei bes Entfetens bielt fich bas Dabchen bie Sanbe vor bie Mugen, und flagte bann, fanft weinend: 3hr habt mich betrogen, herr Obeim. Bu Deinem Beften, Richte, wie es bisweilen Eltern mit ibren Rindern machen muffen, erwiederte biefer talt.

Darum alfo mar in ber Rarte von Europa, ans ber ich bie Geographie lernte, oben links vom Rorbvol bas große Loch, und unfer alter Pfarrer, ben ich auch für redlicher gebalten batte, bocirte mir aus feinen eignen Beften. Darum durfte ich nicht binein nach Rovenbagen, fo febr ich bat, fondern mußte von unferm Gut gerabe in ben Safen, und Dann zu Schiff, bamit mich auch feine ehrliche Seele marnen konnte! - Rur barum! fprach mit unerschütterlicher Rube ber Stiftsamtmann. Satteft Du bie Infel fo gekannt, wie fie fich Dir jest zeigt, fo murbeft Du bei Deiner mir betannten Aurchtsamkeit Dich bem Mitreisen widersest haben. Das burfte ich aber nicht bulben, weil ich es Deinem Bater auf bem Sterbebett versprochen, mich Deiner als meiner eignen Tochter anzunehmen, und Dich alfo babin führen muß, wobin mich meine Amterflicht ruft. 3ch batte Dich baber amingen muffen, und bas bat mir bas Loch im Gismeer erspart. Sest find wir bier, und Du wirft Dich gebulbig fügen, weil Du mußt. Uebrigens wirft Du Dich mit ber Beit icon eingewöhnen. Island bat auch viele und große Schönbeiten, und bie Erbe ift allenthalben bes herrn. -Aber ber Better foll es mir bugen, rief bie Rleine erhipt. So lange ich in Island feufte, foll er tein freundlicher Geficht von mir febn, ale mir ber entfesliche Steinklumpen zum Willfommen gemacht bat. Sat mir ber abicheuliche Mensch nicht von bem tlaffischen Boben ber Infel, von ibren Dufenfiten, von bes gemeinen Bolts poetifcher Bilbung fogar ergablt, aber von biefen Schneefelfen und Rlippen und rauben Bergen bat er tuctifch geschwiegen. — Beil fich ber phantaftische Epicuraer mehr um Die langft veralteten Sagen bes Gilandes, als um feine Erbbeschreibung befummert bat, entschuldigte ber Alte ben Beklagten. 3ch wette, bag er nicht mehr bavon weiß, als feine unwiffende Dubme. -Und eben trat ber in Rebe ftebende Phantaft, ber Rammer= junter Gulbenring, auf bas Berbed. Schon wollte Dina mit Bormurfen auf ibn einfturmen, wich aber gurud, erfchres

dend vor ben febr großen Augen, mit benen ber Better bas Giland anschaute, bas fich immer weiter, immer schroffer und finftrer und munberlicher vor ihnen ausbreitete, und mit zwei schwarzen Riesenarmen bas Schiff umschlingen zu wollen fcbien. Ift bas? - frug betreten ber Reffe ben Obeim, und ber Rame blieb ibm auf ber Bunge fteden. Island! erganzte biefer lachelnb, worauf ber arme Kammerjunter unwillfürlich mit fläglicher Geberbe bie Banbe faltete. Run, bas ift mabr, fprach er nach mubfam errungener Raffung, um bas gepriesene Giland mo möglich bei Ehren zu erbal= ten : bie Anfel ift febr majeftatifch, und faft mochte-man fagen, erecrabel icon. Aber um bes himmels Billen, un= terbrach er fich fleinlaut: ich febe ja gar tein Grun, und wir leben boch im Sommer. - Island ift zwar mit fcbonen Biefen wohl verfebn, belehrte ibn ber Stiftsamtmann; aber bie Bobe und bie icharfen Eden ber glafirten Rlippen wetteifern mit einander, ben Unblick bes Grafes zu rauben. - Und feine Baufer, jammerte Dina. - Bir werben gleich ben Holmsbafen erblicken, jest wird er auch von den Kelsen bebedt, tröstete ber Obeim. — So wollte ich, bas die verbammten Reffen im Abgrunde bes Meeres lagen, tobte ber Reffe, und die Richte seufzte: aber Baume sollten boch schon zu seben sevn, und ich kann keine erblicken. — An wirkli= den, recht ausgewachsenen Bäumen leidet die Infel, wegen ihres kalten und babei wunderlichen Klima's, allerdings ganz= lich Mangel, geftand ber Alte, und die weinende Dina man= belte, um ben Gräuel nicht langer anzuseben, nach bem hintertheil bes Schiffs, wo ber alte Thurstlingur, frifch und wohlgemuth ein islandisches Bieb summent, bas Steuerruber brebte.

Was weint Ihr, holbe Jungfrau, tröftete fie ber Greis gutmuthig. Sept freudig und guter Dinge. Wir fegeln ja mit günftigem Wind auf mein geliebtes Batereiland zu-Seht bort im Rord die lange Halbinsel, das ist das Sneesfields = Reß, ein Theil des Westviertels, und da der hohe

Bleticher, ber fo raucht. - Uch, auter Gott, bas ift gewiß ber Seela, rief banglich Gulbenring, ber ber iconen Dubme gefolgt mar. - 3br meint ben Beflufigu, verbefferte ber Alte. Rein, ber liegt bort im Subweft. Er raucht gerade auch ein wenig, bas ift ber Sneefiallsjötul, auch gar ein arger Runde. D himmel, wir fegeln ja immer naber bem Bekla zu, feufzte Ding. - Gi freilich tommen mir in feine Rabe, fprach Thureflingur. Das Refidenz-Schloß Gures Herrn Baters liegt ja in feinem Biertel. - Das nenn' ich eine unerwartet angenehme Nachbarichaft, ftobnte ber Better, mabrend bie Dubme troftlos auf bem Berbed berum lief. - Run troftet Euch, es ift fo arg nicht bamit, fprach ber Greis. Sogleich verschlingt uns unser Erbfeind nicht. Much liegt bas Marnes-Spffel noch bazwischen. — So giebt es alfo auf ber Infel mebrere feuerfveiende Berge? fragte fläglich ber Rammerjunter. Ich bielt den Betla für den einzigen. - Da babt 3hr Guch fart geirrt, ebler Junter, erwiederte Thursklingur ftolz. 3ch tann Guch über dreifig an ben Fingern bergablen, ba ift ber Trollebinger, Reifenas, Roibekamp, Drafe, Kattleggia, Rafnutifiall, Krabla, Leibrnjudt - Bemüht Guch nicht, guter Steuermann, rief Dina, und bielt fich die Obren qu. - Die alle breit fich machen ju ihrer Beit, fuhr ber Steuermann fort. Un gebne rauchen in der Regel immer, balb ba, balb bort. Doch ift freilich ber Beklufiall einer ber ichlimmften. Ich allein babe ibn ichon dreimal fprudeln gefebn. 1625 bedecte er bie Biefen, an breißig Meilen in ber gange, foubboch mit feiner Ufche. 1636 ichidte er une eine gange Sunbfluth von ben Gisfelbern, bie fein Feuer geschmolzen, und bes Grauns Glutftrom brannte in einem Tage achtzehn Höfe nieder. — Ihr erzählt febr ergoblich und anmuthig, Freund Steuermann, unterbrach ibn Gulbenring. Aber es gebort bie Constitution eines 38= länders bazu, folche Erzählungen auszuhalten, wie 3hr an bem Araulein feben konnt, die bald in Ohnmacht fallen wird. - Das wird fich alles mit ber Beit geben, mevnte Thore= Hinaur, indem er bem armen Mabchen Seemaffer in's Ge= ficht fpriste. Bernt nur mein icones Baterland erft naber fennen. 3br werbet bann gar nicht mehr beraus wollen. -Best platicherte es neben bem Schiffe, und ein Boot mit isländischen Lootsen schwamm beran, es burch bie zabllosen Rlippen in ben Holmsbafen zu führen. Die Relbschlangen bes Raftells bearusten mit ihrem Donner ben toniglichen Gewalthaber, ber mit feierlichem Ernft an's ganb flieg, von feinem Reiche Befit zu nehmen. Dit ichwerem Bergen folg= ten ihm Dina und Gulbenring. Am Ufer empfing fie ein Baufen ernfter, bleicher, bartiger Manner, beren ichwarze Matrofen = Bamfer , weite hofen , unformliche , mit Riemen gebundene Schube und große breiedige Bute bem zierlichen Rammerjunter ein Spottgelachter abgelocht haben wurben, wenn ibm nicht bazu por ber Sand noch zu anaftlich geme= fen ware. Ein ehrwurdiger Greis mit langem. moblerbal= tenem Silberbarte trat aus bem Saufen, bei fich Torbenitiold als ben Gulbbrings Spffelmann anfundigte. Bu Beffafteber, Eurer Refibenz, fprach er ebrerbietia: barren Gurer bie Amt= manner, bie Lagmanner, ber Landbroft und bie Spffelman= ner, um Guch ihre Chrfurcht zu bezeigen und Gure Befeble ju vernehmen. Für Gure Reife babin ift gleichmäßig ge= forgt, und ba Solmsbafen feine Bequemlichkeit barbietet, Euch von ber langen Seefahrt zu erholen, fo gefalle es Euch, bald die Roffe zu besteigen. Dit freundlicher Burbe bankte Torbenftiolb für die Mufmertfamteit, und schritt nach einer Beerbe tleiner islanbifcher Pferbe gu, Die, mit Reit = und Padfatteln verfeben, feiner und bes Gefolges und Gevädes Bergonnet, bag ich Guch zuvörberft an Guren barrten. Bagen geleite, bolbe Dubme, fprach galant ber Rammer= junter zu Ding, aber ber Spffelmann bedeutete ihn, daß bei ben gefährlichen Wegen ber Insel ein Fuhrwerk gar nicht gebräuchlich fen; und einen schönen, gartgebauten. filberarauen Belter führend, fprang ein Jungling berbei, ben felbft ber Lammeriunter batte für foon gelten laffen, wenn nicht bes

ebelgeformten Gefichtes Ernft und Blaffe, und bie entstellenbe Tracht ben gebornen Islander zu beutlich verrathen batte. Diefer bielt ber zogernben Dina ben Bugel und lud fie mit boflichen Borten ein, aufzusteigen. Gend um Guer Rraulein Richte ohne Sorge, ich babe ben beften Rubrer fur fie ausgefucht, fprach ber Suffelmann zu Torbenifiold, ber fich bebenklich nach ber ungeübten Reiterin umfab. Es ift ber junge Usmund, Thorsklingurs, Eures Steuermanns Sobn. Der nimmt's mit allen Elementen auf. Der fedfte Bogelmann, ber befte Sarvunirer, ber muthiafte Bareniager auf Island. Schon als zehnjähriger Anabe bestieg er allein ben Beklufiall, weil er burchaus wiffen wollte, wie es mit bem Reuerspeien zugebe. — Beim Simmel, eine Reugier, Die mich nicht eben fonberlich plagt, rief Gulbenring, fich mit faurer Diene auf bem plumpen, unbequemen Sattel feines Thieres gurecht rudend. Ding fcmang fich auf ihr Ros. während ein langer, nicht unfreundlicher Blid auf ihren Rührer fiel, und der Bug begann burch die traurige Gegend, wo bie grunen Wiesenstreden, burch unermegliche Lavafelber unterbrochen murben, von benen ichwarzbraune Zuffberge in Die Sobe ftarrten.

Singelne Höfe, von niedrigem Gesträuch umgeben, unterstrachen nun die Sinförmigkeit mit ihren rothen Mauern und grünen Rasendächern ziemlich angenehm, und Guldenring äußerte eben gegen Dina, daß sich dem Lande doch wohl eine poetische Seite abgewinnen lasse, als Asmund, auf ein stattliches Steinhaus zeigend, rief: da ist Bessafteber, wir sind am Ziele. — Das ist für jemand, der zum erstenmal auf einem solchen Foltersattel über Schlacken und Steine Meilenweit traben mußte, ein mahres Evangelium, seufzte der Kannmerjunker, und bald hielt die Karavane vor dem Schlosse, aus dessen Pforte die Beamten der Insel traten. Mit entblößten Häuptern umringten sie den Stiftsamtmann, und Dina's Brust begann doch ein angenehmes Gefühl zu schwellen, wenn sie sich als die Richte des Mannes dachte.

dem bier alles mit feierlicher Suldiaung entgegen tam. -Ibr mußt febr ermubet fenn, fprach fcuchtern Usmund: gefiele es Guch, fo geleitete ich Guch, mahrend ber Berr mit ben Beamten rebet , ju meiner Mutter Unna , bie ju Gurer Pflege bestimmt ift. Rafc bob er fie, als fie beigbend nicte, vom Belter und geleitete fie bis an bes Schloffes Arauengemach, in bem fie eine freundliche Matrone fand, beren Rleidung einen fo munberlich prächtigen Unblid gab ale bie Infel felbft. Ueber einem fcmargen Ramifol, mit Silberfaben geschnürt, mit langen engen Mermeln, trug fie einen ichwarzen Ueberrod mit zabllofen Knopflöchern und Anopfen von getriebener Arbeit, an beren jedem ein Detall= blatt mit Ramen = Chiffer bing. Gin Silbergurtel bielt bie mit Knöpfen gezierte ichwarze Schurze. Den Sals umaab ein fleiner filbergeftickter ichwarzer Kragen, und bas Sanze vollendend, schmudte ihr Saupt ein feltsamer, bober, einem Erummen Regel gleicher Ropfput. Ihre Ringer farrten von einer Menge golbner und filberner Ringe. - Gott fegne Guern Gingang in biefes Saus, mein bolbes Rraulein, begann bie fromme Rrau, murbe aber von bem Gelachter unterbrochen, bas ber eintretende Kammerjunker bei ihrem Unblide aufichlug. - Better! rief Ding verweisend - Last ben herrn Rammerjunker gewähren, rief fatprisch bie Alte. Es ift mir lieb, wenn meine gandestracht ibn eben fo er= gost, als mich die feinige, die mit bem ungeheuren Bulft frember haare, bem goldverbramten Rleibe, mit ben unenb= lichen Aufschlägen und fteifen Schöfen, ben golonen Rniegürteln und Strumpfimideln, ben bunten Schubabfaben und bem kleinen Reberbut wohl noch possierlicher in die Augen fallt. - Bober tennt Ibr meinen Rang, alte Sphille ? fragte gereit Gulbenring. Giner unferer Stalben, fprach Anna Thuretlingur: ber in bem neuen Babylon, bem gro-Ben, iconen und ruchlofen Paris gewesen, ichilbert uns bie bortigen Rammerjunter als zierlich und abgeschmadt gepust, obne vernünftige Urfache lachend, und leute geringern Stans bes verächtlich behandelnd. Da erkannte ich Euch an ber Familienäbnlichkeit. —

Jest habe ich eine solche Probe acht isländischer Poefie, bag mich nicht nach mehrerem gelüstet, rief Gulbenring, und gutmuthig suhr er, der Matrone die hand bietend, fort: Aber last und Frieden schließen, Alte. Ich habe die Fehde begonnen, und muß das erste Wort der Sühne reden. —

Ihr fend ein guter junger Bere, fprach einschlagend Unna. Aus Guch tann, wenn Ihr lange genug bier bleibt, mit ber Beit etwas werden, benn Ihr nehmt Lehre an. - Da trat hialmar, ber Riofar Spffelmann ein, verneigte fich fittig por Gulbenring und fprach: 3ch feiere übermorgen bie Bochzeit meiner jungften Entelin, und hatte Guern eblen Dhm gelaben, folche mit feiner Gegenwart zu fcmuden. Er ift aber icon jum Bobl unferer Infel beschäftigt, und bat Euch ju feinem Stellvertreter ernannt. Dannenbero bitte ich Cuch. mein ebler Junker, mir die Ehrenfahrt nicht zu versagen. Morgen früh werben die Roffe und Rührer zu Beffasteber anlangen, die Euch zu uns bringen follen. - Gulbenring nabm bie Labung fo boffich und verbindlich an, ale es bie Erinnerung an ben eben verlaffenen Rolterfattel guließ. Der ibn wieder erwartete, und als bie Manner fich entfernt, ließ fich Dina von Unnen zu bein weichen Giberbaunenlager ge= leiten. Sie entschlummerte balb, und in ihren Traumen, in benen fie gewaltig viel mit Wogen und Klippen und feuerspeienden Gletschern ju ichaffen batte, mischte fich felt= fam oft Asmunds Bilb, balb mit ber harpune, balb mit bem Barenspies bewaffnet, mit ben Ungeheuern bes Deeres und gandes tampfend. Endlich, an Rorper und Beift er= mattet, fant fie in die Urme bes festen, traumlosen und barum erquidenbften Schlafes.

Eben sonnte fich Dina am Fenfter ihres Rofetts, in bem Unblid bes Weltmeers versunden, als trübseligen Angesichts

Gulbenring, von ber hochzeit zurudfebrenb, eintrat. -Billtommen . Better! rief fie ibm ju. - Ja , willtommen! fage ich ju mir felbft, feufite er. Denn nun werbe ich boch wieder wie ein Menfch effen und trinten und ichlafen . und meinen ungludlichen Magen und meine zerschlagenen Gliedmaßen in Ordnung bringen konnen. — Go ift es Cuch fo übel ergangen? armer Magnus! fragte Dina theilnebmenb. - Das will ich mennen, klagte er, indem er fich breit auf einen Urmfeffel nieberfallen ließ. Lieber ein Sabr auf bet Bitadelle Ariedrichsbafen, als noch eine folche isländische Ergöplichfeit ausgestanden. Dentt Guch, ich reite von bier ab. Meine Aubrer maren gang felig im Borgenuffe aller Berr= lichkeiten, die auf der Bochzeit ihrer barrten, und erzählten mir in ihrem islanbifc-banifden Gallimatbias von taufenb Lederbiffen, Die wir genießen murben. Da mar von toftlichen Sprafuppen, von Beina Striug, von eingefalzenem Baftal, von zwanzigiabrigem Surt Smor bie Rebe, und 3wiebad und Blanda vollauf. Dann follten allerlei Sviele, Gefana. Mufit und Tang bas Beft fronen. Aurg, borte man bie Perle reden, fo glaubte man geradezu auf Mahomeds Alborat in feinen Zurtenbimmel binauf zu reiten. Bir tommen an, ber Kirchzug beginnt, bie Erauung gebt vor fich, und nun ftromen bie abgeschmadt geputten Beiber und Dan= ner in bas große Familienzimmer Sialmars, mit Brettern ausgeschlagen, mit Bautfenftern buffer erleuchtet, mo bie Tafel icon gebedt ftanb, von beren Geruche mir bereits etwas weichlich um das Berg werben wollte. Aber wie mard mir ju Muthe, als wir ju fpeifen begamen! Dem himmel fen es geklagt, ich fand alles, was mir meine Rub= rer verheißen batten, und daß ich von allem toften mußte, bafür forgte bie unselige isländische Gaftfreundschaft. lernte ich erft bie schredliche Romentlatur praftisch tennen. Saure Molten, jahrelang in Tonnen gegobren, bas ift bie Sprafuppe. Surt Smor ift faure Butter, mit ber fie Die geborrten Rifche bestreichen, und bie man, je alter fie wird,

für befto beffer und gefünder halt, und bie ich zu toften betam , mar fo alt , bag fie ein mabres Lebensol fenn mußte. Being String find Knochenknorvel und Dorfchfraten, in Molten zu Gallert gekocht. Die Blanda ift ein Böllenge= brau von Baffer . Spra , Thomian und Uffenbeeren. Belbenmuthig batte ich bis babin ausgebalten und bie Leder= biffen binunter gewürgt. Aber nun tam ber Baftal, ber bem Rag ben Boben ausstieß. Denet Guch ben thranigen Baififch. gegen ben rangiger Sped wie Umbrofig munbet. und bazu bie Passion, bie bie guten Leute fur bie erften Grabe ber Gabrung bei allen ihren Speifen baben. -Meine Tapferkeit marb bei bem erften Biffen in bie Alucht geschlagen. Ich rannte wie unfinnig beraus und tam nicht eber wieber, als bis bie schwelgerische Safel aufgehoben mar. Ift es mir boch felbst lieb, bag mir bas Gastmabl im

Ruden baben, rief Dina, tief Dbem botenb.

Run tamen die Ergöplichteiten, fuhr Gulbenring fort. Der alte hialmar las uns eintonig eine alte Islandfage por, mobei ibn die Indern, wenn er mube marb, ablösten. Aber mich Unaluctsohn wollte niemand beim Buboren ablö= fen! Dann tam ber Wifewata, ein Duett zwischen einem Mann und einer Rrau, die, fich fteif bei ben Banben faffenb, ernstbaft vor fich binftarrend, obne Unnehmlichkeit, Zon und Satt uns etwas vorheulten. Dann tangten gebn bis zwölf Tölpel, von allen Grazien verlaffen, den Ringbrud, beffen gange Runft barin befteht, ben Ring zu burchbrechen, ohne Die Ordnung ju ftoren; bernach murbe gebort; bem Gistugeliviel entging ich, weil ber Gee nicht zugefroren mar, aber bas Wettreiten mußte ich mitmachen, mas meine Gebeine dem verdammten Sattel in ihrem Leben nicht vergeffen werben. - Aber bie Mufit? fragte Ding. - D ba habe ich zwei Inftrumente tennen gelernt, bie wir unferm Schiffs-Ravitain mitgeben konnten, um bamit bie Ratten zu verja= gen, über die er fich fo febr beflagte, fpottelte der Rammer= junter. Da gibt's ein Langspiel mit feche, eine gibla mit zwei Saiten; beibe mit Bogen gestrichen, geben Tone von sich, hinreichend, ein musikalisches Trommelfell für immer zu Grunde zu richten.

Ihr übertreibt mobl überall, Berr Better, fagte Ding. und eben wollte biefer die Beschuldigung mit Betbeuerungen ablebnen, als ber Stiftsamtmann eintrat, an ben er fich nun mit überftromenber Beredtfamteit manbte, um fic über bie aufgebrungene Bertretung zu beklagen. Aber ber ernfte Dheim gebot bem Reffen Schweigen, und fprach ju Dina: Morgen ift ber achte Julius, an bem ich mich zu Begung des Altbing und Prestastefna nach Thingmalla begeben muß. Ich mag Dich weder bier Deinem Beimweb überlaffen, noch Dir anmuthen, burch bie gange Gerichtzeit zu Thingmalla auszuhalten, wo bes gandes ernfte Angelegenheiten, bie bort verhandelt werben, Dir wenig jur Unterhaltung gereichen burften. 3ch bin baber Raths geworden, Dich unter bes Bettere Begleitung eine Reise nach bem größten Raturmunber ber Infel, vielleicht ber Erbe, antreten au laffen. - Doch nicht nach bem bella? fragte rafch ber Reffe. Da murbe ich boch ehrfurchtsvoll bitten, mir Beren Usmund Thursflinaur zu substituiren , ber für beraleichen anmutbige Luftreifen eine größere Leibenschaft hat, als ich. — Wenn mich Eure Borfconelle und Bergagtheit batte ausreben laffen, ftrafte ibn ber Ohm: fo wußtet Ihr schon, bag ich blos ben Rie fenspringquell Gepfer menne. - Ich, bas laffe ich mir ge fallen! rief ber Reffe. - Bei bem bat es boch also teine Gefahr? fragte Ding, und Torbenstiolb erwiederte: Um jeder möglichen auszuweichen, ober nothigenfalls zu begegnen, habe ich Deinen Führer von Solmshafen, ben jungen Thursklingur, auffordern laffen, Dein Cicerone ju fepn. Er ift bes Landes mobl kundig, und wird Dich, wenn Du ben Genfer genugsam betrachtet, zu mir nach Thingwalla bringen. -Ding, beren Untlit bei ber Unfundigung bes anziehenden Führers ein liebliches Roth überflog, wendete fich, aus weib= lich gartem Inflinkt, an Mutter Unnen, und lub fie, wie gum

Schut, zur Mitreise ein. Diese aber lehnte die freundliche Labung ab, weil ihre kranke Brust das Reiten ohne Beschwer nicht mehr ertragen könne. — Der Stiftsamtmann befahl, sich morgen mit dem frühesten zur Abreise bereit zu halten, und der Kammerjunker erklärte, daß er vorher zur Erholung von den Freuden der Hochzeit, und zur Barbereitung auf die morgende Lust, nothwendig wenigstens sechszehn Stunden schlafen müsse. Dina aber versank, das Engelköpschen auf die Kleine Hand gestützt, in liebliche, wache Kräume.

. Dit bem Grauen bes frub beginnenben Sommertages batte Dina mit einer islanbischen Dagb, bem Kammerjunter und bem iconen bleichen Asmund bie Reise angetreten, und Biarne Salnarson, ein alter ruftiger Testamabut, regierte mit Gulfe eines treuen Sundes die Dad= und Beiroffe. 218 bie Morgensonne mit ihrem Rosenpurpur bie fernen Gleticher übergoß, langten fie bei bem See Laugarvate an, ber ihnen einen prachtvollen Unblid barbot. Der Mether mar rein und flar, jebes Luftchen ichwieg. Ginem Erpftallbellen Spiegel gleich, lag bie große Bafferfläche por ihnen, auf ber eben einige Schwäne in ftolger Rube porüber fegelten. Rund um ben See flieg an acht verschiebenen Orten ber Dampf ber warmen Quellen auf, ber fich boch in ber Luft verlor. Ueberall fprangen glanzende Wafferstrablen empor. und im Entzuden über bas feltene, reigenbe Schauspiel bielten Ding und Gulbenring die Roffe an. Richt mabr, Fraulein? Dein Baterland ift boch icon! fragte Usmund beraniprengend. und ein freundlicher Blid bejahte bie Frage, mabrend Gulbenring von Biarne miffen wollte, welcher biefer Spring: quellen ber große Genfer fen. Darüber brach biefer in ein lautes Gelächter aus und verficherte ibm, bag fich ber gang anbere ausnehme. Bei ber nachften ber Quellen, in ber, gum Frühmahl für bie Reifenben, einige Lacheforellen unb ein Schneebubn in wenig Minuten gar gefocht maren, trennte

sich Usmund von der Gesellschaft, um, wie er sagte, am Ort der Mittagruhe das Röthige vorzubereiten, und jagte windschnell davon. Guldenring, der sich, trot der noch nie gesehenen Raturschönheiten, zu langweilen anfing, bat Bjarne, ihm aus der isländischen Art poétique, der Ebda, etwas zum Besten zu geben. Ich will Cuch aus dem Liedeliede Lyodalitil einige Strophen singen, erwiederte dieser bereitzwillig, und begann mit ernstem Gesicht und traurig eintsnizger, von jedem Wohllaut verlagner Weise:

Heingi eg hamri kringban Hanga riupu tangar Grymeis Sylgs a Galga Gymnung bruar Linna

Halt, halt, Freund! unterbrach ihn der Kammerjunker. Das Plingt zwar wie isländisch, aber ich will verdammt seyn, harfuß auf den Hella zu wallsahrten, wenn ich ein Wort davon verstehe. —

Der Fehler liegt blos barin, baß Ihr es nicht versteht, ben Berstand zu suchen, erwiederte Bjarne ärgerlich. Rach Stalben Urt sind die Worte verset, und der Sinn ift eigentlich:

Ich hange bie rundgehammerte Schlange am Ende ber Brude bes Berghuhns am Galgen bes Schilbes Dbens.

Borte, Borte, fagt ber Danenprinz Hamlet beim Shakespeare, wißelte ber Kammerjunker. Der gute Skalbe muß im Fieberparorismus gesungen haben. Ich kann barin keinen Sinn finden.

Ihr seyd recht schwer im Begreifen, gramelte Bjarne, die runde, gaffende Schlange ift eine zierliche Umschreibung des Begriffes: Ring. Die Brüde des Berghuhns ift die hand, auf der der Jäger den Falken trägt. Es ist also sonnenklar, daß ihr Ende oder die Junge der Finger seyn muß. Mein himmel, hier ift ja gar nicht von einem galten, sonbern von einem Berghuhn die Rebe, remonstrirte ber Kammeriunter.

Der Stalbe hat die Erlaubniß, ein Geschlecht für bas andere zu seben, bocirte Bjarne: ber Galgen bes Schilbes ift ber Urm, an bem der Schilb gleichsam aufgehangen getragen zu werben pflegt.

Also will bas Ganze weiter nichts heißen, als: 3ch ftede ben Ring an ben Finger? fragte Gulbenring mit sehr gestäuschter Erwartung.

Richt anders, erwieberte Bjarne ernft und ftolz.

Und bas heißt Ihr Poesie? rief jener. Run so bleibt mir mit Eurer Ebba und überhaupt mit Eurer ganzen Dichtkunft für immer vom Leibe!

Best ichwieg, in ber innerften Tiefe feines Gemuths aefrantt, Bjarne murrifch, und bie Reife ging in ununterbrochener Stille weiter, bis um bie Mittaggeit in einem iconen arunen Wiefenthal ihnen Usmund entgegen tam und fie gum Absteigen einlub. - Babrend wir bas Mittagmabt bereiten. fbrach er bann mit schlecht verbeblter Berlegenbeit und brennenber Schamrothe auf ben Wangen zu Dina: bitte ich Cuch, bes marmen Babes Cuch ju bedienen, bas ich in bes Thals verborgenfter Rluft fur Guch bereitet, und bas Euch nach ber gaft und Dige ber Reife fehr beilfam fenn wirb. Gern batte ich ben gludlichen Plat mit bes ganbes fconften Rrangen gefchmudt, aber bie Ratur, bie fo mannigfaltige Schönbeiten aus ihrem reichen Fullborn auf bie Infel ausgegoffen, verfagte ibm ber Blumen Pracht, bie bier boch nur bluben wurben, um fich von bobern Reizen verbuntelt au febn.

Wie es scheint, will Asmund die isländische Poesse wieder bei Euch in Achtung bringen, scherzte Dina gegen Gulbensring; und Ihr mußt gestehn, daß ihm der Bersuch nicht mislungen ist.

Gi, ei, rugte Bjarne mit aufgehobenem Finger: 26mund

Thyreklingurson! 3hr wagt ein tühnes Anerbieten an bas Fraulein! Auf unserm Giland pflegt sonft nur ber Liebhaber ber Geliebten ein solches Bab zu bereiten.

Wenn bem so ift, Muhme, rief Gulbenring erhipt: so könnt Ihr Euch bes Babes wohl nicht bedienen, ohne den Anstand zu verlegen.

Sine schnöbe, abschlägliche Antwort ware wohl ein schlecheter Cohn für die gute Mehnung, die sich hier so offen ausspricht, antwortete Dina ernft, und ließ sich von Asmund das Bab zeigen, in das sie, von der Magd begleitet, hinabssieg. — Freundlich sprach sie die wunderklare Bassersläche in ihrem natürlichen Beden von Basalt an, das in bunter, wilder Pracht, mit inkrustirten Blättern, rothem Oder und gelbem Schwesel prangte. Lieblich spielten die lauwarmen Silberwellen um den schönen Gliederbau, und ein noch nie gekamtes Wohlbehagen, durch eine Mischung von Sehnsucht und süßer Bangigkeit gesteigert, bemeisterte sich ihres Herzens, das, von dem ungewohnten Gefühl gepreßt, in raschen, starken Schläger den Schneedusen zu zersprengen drobte.

Und weiter ging auf Islands fcnellen Roffen die Rabrt, bis bie Sonne gegen ben Beften fic neigte und ein fartes Saufen, ein Raufchen, wie von einem über Rlippen baber Irrausenden Strome, ben Reisenden borbar murbe. - Bas ift bas? fragte Dina befrembet. - Gepfer rauscht, antwortete Bjarne. Er kundet fich schon aus ber Ferne an. Bon Schauern ergriffen, ritt fie weiter und immer weiter, bis nich bas Biel ber Reise ben erstaunten Bliden in feinem aangen, furchtbar foonen Bauber geigte. 3m Rorben thronten bobe Gletscher, beren Saupter fich in ben Bolten verbargen, im Suben ftredte ber gewaltige Bella feine brei eisbebedten hörner weit über bie Bollen binaus, und ber Rauch, der fich unaufborlich aus ihnen empormalite, bilbete, boch über ben niebern Bolten, eine neue Boltenmaffe. In ber Mitte ragte ein bobes Relsgebirge empor, an beffen Ruß in turgen 3mildenraumen fiebenbes Baffer bervorbrauste,

und por biefem bebnte fich ein Sumpf, mit vierzig fiebenben Springquellen, bie theils flares, theils milchweißes, theils blutrothes Maffer ausspritten, und beren farter Dampf. bochauffleigend, fich in ber obern guft mit ben Botten vermischte. In ber Mitte biefer Quellen ragte bes aroßen Genfere ungeheures Steinbeden bervor, bas er fich aus Frausem Stalaktit selbst erschaffen batte. Bon einem Baffer: ftrabl mar bier nichts zu gemahren, aber im Beden brauste und bampfte es, und bie Erbe unter ben Ruben Dina's bebte . und unterirbifder Donner tonte, gleich Rarthannens schüffen, furchtbar in ber Rabe und Kerne. — Rur bis bierber burfen wir uns magen, fprach Usmund. Raberbin bedrobt uns bie fiedende Bafferfluth, die nach allen Ungeiden gleich wieder bervorfpringen wird. Mit fcweigendem. ermartendem Grausen ftanben Alle, ba frachte mit raschern. ftarfern Schlagen ber unterirbifche Donner pom Genfer und vom Relsgebirge ber, und ber Riefenstrabl flieg empor. Soch binauf in bie Bolten marf ber erarimmte Erbgeift bie ungeheuere, fiebende Baffergarbe, beren Dampf ein neues Bolkengebirge fcuf, die, schwere Steine mit fich binauf reifend. wie ein ichaumendes Deer in ber guft ichmebend, fich in der Sobe in taufend Strahlen theilte, welche, niederfallend, zahllofe Bafferfälle bilbeten, und im Glange ber Abendsonne von Millionen blutrother Funten bligten. Erft nach geraumer Beit fant die Baffermaffe wieder in ihr Beden jurud, und bie Rrampfe ber gitternben Erbe ichienen fich nun zu ftillen. - Rach biefem Musbruch ift auf lange Rube zu rechnen, fprach Usmund zu ber tiefaufathmenben Dina. Gefällt es Guch jest, bas Beden naber zu betrachten? Bitternd vor Furcht und Neugier ließ fic bas Daochen von ihm über bie, bin und wieber in ben Sumpf gelegten Steine binführen, mahrend Gulbenring, auf Bjarne geftust, nachftolverte. — Als Dina, bie Sonne im Ruden, an bem Beden angekommen mar, beffen Spiegel jest eben und rubig fand, erblidte fie um ben Schatten, ben ihr Ropfchen auf bie

glatte Fläche warf, eine herrliche Regenbogenglorie, um die ein noch hellerer Lichtring seine Strahlen warf. Himmel ! rief sie freudig erschrocken. Was bebeutet der Heiligenschein um mein irdisches Haupt? — Da flisterte, durch die bieherige Rachsicht kühn gemacht, Asmund ihr zu: Genser zeigt Euch Guer Bild so, wie es seit Euerm ersten Andlick in meinem Herzen strahlt. — Eben sollte ein strenger Blick ihm die Recheit verweisen, als Gulbenring lachend ausries: Mit Gunst, Muhme, um Euern Kopf kann ich keine Glorie erkennen, aber um den meinigen strahlt sie im hellsten Licht.

Der Gepfer, sprach Bjarne: hat die munderliche Eigens schaft, daß sein Wasserspiegel jedem nur seinen eigenen Schatten im Strahlenkranze zeigt, während keiner die Lichtzringe des andern mahrnimmt.

Das hat der Springquell mit der, jedem Erdensohn eine wohnenden Ichsucht gemein, bemerkte Dina und brach auf.
— Bjarne spuckte noch, dem alten Aberglauben fröhnend, in das Becken, oder, wie er sich mit isländischer Unzartheit ausdrückte, dem Teufel in's Maul, und die Gesellschaft verließ die Gegend und suchte in dem nahen Bauernhofe Haukadal Herberge für die Racht, die bald ihren schwarze braunen Mantel über die Erde breitete. Der gastfreie Hofebert empfing sie mit treuherzigem Handschlag. Dina litt geduldig den Auß, den er, ohne Rücksicht auf ihren hohen Stand, nach alter Islandes Sitte, auf ihre Mosenlippen brückte, und bald schlief alles auf den Bärensellen des Rachtlagers, Asmund ausgenommen, der, mit seinem Jagdspies bewassnet, unermüdet den Schlummer der holden Jungfran bewachte.

Das Gericht der Lagmanner und der Althing waren längst beendet, und eben schloß Torbenstiold den Prestastesna oder das Confistorium, das er mit dem Bischof von Stalholt und den Predigern des Gilandes gehalten, als Dina mit ihrer

Begleitung zu Thingwalla anlangte. Sie fant ben Dheim ungewöhnlich ernft und trube.

Ich kann jest nicht mit Dir nach Bessaster reisen, sprach er zu ihr. Rich ruft die Pslicht in den nördlichen Theil des Westviertels. Das Treibeis aus Grönland halt dort in diesem Jahre ungewöhnlich lange aus, und fürcherlich vermehrt es die Kälte und verdirbt die Wiesen, des Isländers größten Reichthum. Wir haben Biehsterben und Hungersnoth zu besorgen, wenn der unglücklichen Gegend nicht rasch geholsen wird. Ich mag Dir nicht anmuthen, mich auf der beschwerslichen Reise zu begleiten, obwohl sie Dir vieles Wunderbare und Reue zeigen würde.

Wenn Asmund mein Führer bleibt, rief Dina mit raschem 'Feuer: so will ich bas Wagstud bestehn. Bu viel Schonsbeiten ber Natur hat die turze Reise mit ihm mir gezeigt, als daß mir nicht nach mehrern gelüsten follte. —

Ich bachte es wohl, sprach lächelnd Torbenstiolb: baß bie Reugier, des Beibes Paradies = Apfel, Dich köbern würde, und ba ich nicht besorge, daß die Schlange hinter ihm laure, setze er mit warnendem Blick auf Usmund hinzu: so will ich weiter nichts dagegen erinnern. Wie ist es aber mit Euch, Reffe? fragte er ironisch den Kammerjunker. Euch wird wohl dort zu sehr frieren. Ihr mögt zuruck nach Bestasteder, um bei allen Chrenmahlen der guten Isländer meine Person vorzustellen.

Daß mich ber himmel bewahre! schrie Gulbenring, mit beiben hanben abwehrenb. Es ift nun einmal in Island auf mein armes Leben abgesehn, und ba will ich boch lieber im Grönlänbischen Treibeise erfrieren, als an ber Gräten=Gallert und an bem verdammten Daifische erstiden.

Mit jeder Reile nordwarts wurde bie Reise unfreundlicher. Der Schnee fiel in dichten Floden, die, wenn der Wind sie in die Höhe wirbelte, ein sliegend Feuer schienen. Die Kälte wuchs furchtbar, Orkane brausten daher, die bisweilen die Rosse mit Reitern und Geväck über den Saufen warfen. —

Aber Ding, von beren Seite Usmund nicht wich und fur bie er mit unermubeter Emflateit forgte, bulbete alle Beichwerben ftandhaft, und ber arme Guldenring ließ, aus Aurcht por bem Spott bes Dheims, nur leife feine Ungftfeufzer ertonen. Und immer ober murbe bas gand, balb traf ber Bug feinen hof mehr auf bem Bege an und tonnte nur in ben ein= gelnen, einsamen Saufern, jum Gebrauch ber Reifenden erbaut. übernachten. . Eben hatte fich Dina in einem folchen gum turgen Schlummer niebergelegt, als Asmund leife an ibre Thur flovfte und ihr gurief: Wenn es Guch gefaut, Fraulein, das prächtigfte Schauspiel zu febn, bas ber Simmel in biefer Gegend ichuf, fo kommt beraus. Gin ungewöhnlich ftartes Rorblicht beginnt berauf zu brechen. - Schnell marf Die Jungfrau ihren Del; über, wedte Gulbenring, und murrend von ihm begleitet, trat fie vor bie Butte, mo Usmund ibr einen rothen Schein am Saume bes Borizontes zeigte. ber mit jebem Mugenblide beller und großer murbe. Dann schofen aus ihm rothe und gelbe Strablen über ben gangen himmel, benen von ber andern Seite abnliche Alammenfpeere begegneten, und alle biefe Strablen maren in immermabrent flimmernder und gitternder Bewegung und ichienen mit ein= ander zu tampfen. Die gange Salbkugel bes Methere mar mit fürchterlicher Pracht beleuchtet, und bie Gegend erhellte fich, als ob der Zag beran brache. Die Ratur schien mit Schrecken aus ihrer Nachtrube zu ermachen, bie Pferbe ber Raravane murben unrubig und brobten fich loszureißen. Dem Beulen ber Ruchse und Baren aus ber Rerne antworteten beulend bie Sunde ber Leftamabure, felbft bie alten Islander im Gefolge bes Stiftsamtmanns ichauberten und prophezeihten aus dem ichredlichen Phanomen ichwere Ereigniffe, die bas Giland bedrohten.

Rur Usmund schaute ruhig in bie zudenben Flammen, bie sein edles Gesicht mit einer schönen Röthe verklärten. Balb sah Dina nicht mehr auf den brennenden himmel, sondern auf ihn, deffen Unblid sie so mächtig ergriff. Da wurde sie

ploklich ben Obeim gewahr, ber neben ihr ftanb. und miternstem Kopfschütteln auch nicht ben himmel, sondern sie und bie Blide beobachtete, mit benen fie ben iconen Islander firirte. 3br Inftinet fagte ibr, mas bieß Ropficutteln bedeute : fie bullte fich schauernd in ihren Delz, und außerte vertraulich bem Dheim: bas fie ju febr friere und fich ju febr fürchte. um noch länger bier auszuhalten, und ichlüpfte pfeilichnell in bas haus gurud. Dit noch ernftlicherem Konficutteln fab ber Dheim ibr nach, wenbete fich zu Usmund, um ibm fiber bas fritische Thema eine moblaefeste Rebe zu balten. folog aber, nach turger Ueberlegung, ben icon geöffneten Mund und ging nachbentlich fort, bie unterbrochene Racht= rube nachaubolen. Lauter knifterte ber Schnee am anbern Morgen, milder brauf'te ber Ortan, und fein grimmiger Bauch flurate bas Saumroß, bas Dina's Bettgerath trug, in einen Abgrund, in welchen Asmund, rafch vom Gaul fpringend, augenblicklich nachklettern wollte. Da fprang aber ber alte Bjarne berbei, umfaßte ben Jungling fraftig und fcbleuberte ibn jurad. Salt, Usmund! fcbrie er: in ben Tob foll Gure Tollfühnbeit Guch nicht fturgen. Und in biefem Abarund barrt Gurer nur ber Tob. 3ch tenne ibn pon meinen Rabrten, Ihr nicht, er ift unergrundlich.

Halt, Asmund! rief Dina heranjagend. Ich befehle Euch, bas Wageftud zu unterlaffen. Lieber will ich die Bequemlich= teiten bes Rachtlagers entbehren, als fie mit Eurem Leben erkaufen.

Ihr befehlt mir etwas, mein Fraulein! rief jauchzend Usmund: o, wie unendlich gludlich macht Ihr mich! Ich gehorche Euch freudig, und ben schönen Gliebern soll bennoch nicht des Lagers gewohnte Warme und Weiche gebrechen. — Jeht rief er Bjarne und noch einen andern Islander zu sich, und sprengte mit ihnen westwärts dem Meere zu, das in dieser Gegend einen langen Busen tief in's Land hinein stredte.

Und immer weiter ging nach Rorben ber Bug. Aurchtbar tonte icon aus ber Rerne bas Getofe ber Gisberge, bie bas tobende Meer noch immer auf die ungludliche Infel flutbete. und mit ben erften Spuren ber Bevolkerung, bie fich wieber zeigten, murben auch bie traurigen Birfungen biefer befonbern Bornruthe bes himmels fichtbar. Biefen, burch bas Gismaffer verbeert, ertruntenes Bieb, an bem burre Pferbe gierig nagten, Schafe, bie aus wuthenbem hunger einanber Die Bolle vom Leibe fragen, und boblangige Renfchens gefpenfter, bie bie entfleischten Banbe jammernd zu bem Machthaber bes Konigs ausstrecten und nach Gulfe und Brod fcrieen. Diefer borte fcanbernd ibre Rlagen, und nachdem er fich mit ben Umtleuten und Suffelmannern bes ratben, traf er feine Berfugungen und fanbte feine Boten aus, um aus ben koniglichen Borratbbaufern, minbeftens für ben Augenblick, ber schreienbften Roth abzubelfen. Bum Ankauf bes Reblenden wies er konigliche Gelber und einen Theil feines eignen Rabraebalts an, und vermochte bie Danifch= Islandische Sandels-Compagnie zu bedeutenden Beitragen, Die Diefe, obmobl mit beimlichen Rlagen und Seufgern, bem mach: tigen Stiftsamtmann nicht versagen tonnte. Dann fprach er traurig zu Dina: 3ch babe bier getban, was ich vermochte. wenn gleich bas Digverhaltniß meiner Gulfe ju bem Glenb mas ich gefunden, die menschliche Schmache mir auf eine febr bemuthigende Art tund gethan bat. Doch langer tann ich biefen Unblid nicht ertragen. Wir merben bis gum nachsten Safen gebn, bort einen Ballfischfahrer besteigen und, nach beenbetem Range, auf ihm gen Beffafteber gurud's tebren. - Die Richte war bas wohl zufrieden, und auf Afafiorbebafen, einen ber nördlichften bes Gilandes, ging nun bie Sahrt zu. 216 im nachften Rachtlager Ding an ber Thur bes hofes ftand, und, Asmunds gebentend, finnig in die schwarze, talte Nacht schaute, in der die unermeslichen Sternenbeere in einer nur bem boben Rorben eignen Große und Belle funtelten, rief ploblich beranteuchend Gulbenring:

Zeht wird es mir auf ber verdammten Insel doch zu toll. Richt genug, daß die Natur hier so gräulich ist, als man nur wünschen kann, sogar die Schvecknisse meiner Ammensmährchen treten hier in's Leben ein, und thun, als ob sie wirklich eristirten. Da kommen drei Ungethüme auf unsern Hof zu geritten, und sie und ihre Thiere lodern in hellen Flammen. Dabei aber sind die Höllendrände ganz wohlgemuth und singen in der gewohnten süsen Islandweise Lieder, die es beutlich kund machen, daß sie zu den eingebornen Gespenstern gehören. — Auchtsam schaute Dina in die Gegend, in die des Betters Finger wies, und gewahrte das wirklich, was er ihr geschildert hatte. — Und näher trabten die slammenden Gestalten, und näher tönte Islands Liederklang. Freudig rief da das Mädchen: Das ist Asmunds Stimme, und slog den Kommenden entgegen.

Ihr mußt verbrennen ohne Gnade, Muhme, warnte der Better.

Das fürcht' ich felbst, rief sie zurud, und setzte leise hinzu: wenn auch nicht körperlich. — Da erkannte Asmund, der mit feinen Begleitern heran sprengte, das holde Mädchen, sprang vom brennenden Roß, und stürzte ihr, noch selbst Flammen lodernd, entgegen. —

Ihr brennt, Asmund! rief fie angfilich, und trat ibm bennoch naber.

Bon außen — nur von kaltem Feuer, erwiederte er bebeutsam. Es sind blos Pravar Clbur, leichte, entzündete Dünste, in dieser Segend nicht ungewöhnlich, die sich an Menschen und Areaturen unschällich zu hängen psiegen, und die man leicht abstreisen kann. Und von sich schüttelte er die wunderlichen Flammen, die, von ihm abgestoßen, sich steundlich spielend an den behutsam heranschleichenden Kammer= junker anhingen, der gewaltig zu schreien begann, aber sich, als er sah, daß ihm nichts zu Leide geschah, in dem Feuer= schmud zu gefallen ansing. — Ich bringe Euch für Euer Rachtlager frische Eiderdaunen, sprach Asmund zu Dina.

Dit Bulfe meiner Gefährten babe ich fie aus ben Klippen bes Meeres gebolt. - Und babei faft ben Sals gebrochen, murrte Bjarne. - Gern batt' ich Euch mehr gebracht, fubr Memund fort: aber die Beit brangte, und ich konnte, fo febr ich Euch - bochschäße, mich boch nicht entschließen, ber graufamen Beife zu folgen, bie bie anbern Bogelmanner üben, wenn fie viel in kurzer Beit sammeln wollen. Denkt. biese Rebern rupft bas Weibchen bes Eidervogels fich aus ber eignen Bruft, um ibre Brut im Refte weich und marm zu betten, und bies Opfer ber Liebe raubt ihr ber barte, habsichtige Mensch für fich. Dann rupft, ben Berluft au . erfeten, die aute Mutter fich vollends tabl, und reichen ibre Rebern nicht zu, fo bilft ber Bater mit ben feinigen aus, und auch dieser zweite Borrath wird oft genommen. Das aber vermag ich nicht. Ich bringe Euch, was ich ohne innern Borwurf nehmen konnte, und weiß gewiß, Ihr werbet barum nicht zürnen.

Wer hatte unter bem schlechtgestügten hut und groben Bamms solche spigsindige Empfindsamteit gesucht, spottete ber Kammerjunker, und verstummte bei bem ernsten Blid, ben Usmund ihm zubligte.

Ihr seyd ein sehr guter Mensch, sprach Dina zu diesem: ich bin ftolz auf Eure Freundschaft, und damit reichte sie bem Jüngling die kleine weiße Hand, die er ungestum an sein Herz preste und dann im Rachtbunkel verschwand.

Mühmchen, Mühmchen, sprach Gulbenring. Last Cuch mit seiner Freundschaft unbemengt. Zwischen Jüngling und Mäbchen statuire ich sie nicht, sie wird bann gar zu schnell zu Etwas, wogegen doch der Oheim Stiftsamtmann Einiges einzuwenden haben dürfte. — Da machte ihm Dina ein sehr böses Gesicht, um so böser, je mehr sie fühlte, daß er eigentlich recht habe, und ging, und lachend folgte er ibr nach.

Um anbern Tage langten fie in Ifafforbehafen an, wo ber Ballfischfabrer fegelfettig vor Anter lag. Sier ichieben bie Beamten vom Stiftsamtmann, und auch Bigrne ging mit ben Roffen gurud. Rur Usmund begleitete Torbenftiold. als biefer mit bem Reffen und ber Richte bas Schiff beftiea. Sie flachen in See, und die schwimmenden Gisschollen, Die Eisberge, zwischen benen fie babinfegelten, und bie Gisselber, Die fich in unabsehlicher Breite in bet Ferne ausbebnten, Bunbeten ibnen immer beutlicher an, bag fie fich ichon im nörblichen Polarfreise befanden. Immer toloffaler murben bie grunlich ichimmernben Daffen, die mit ihren icharf quefpringenden, bligenden Gieffrablen einen feltfam prächtigen Anblid gemabrten, beffen talte Dajeftat, nach Gulbenrings Bemerkung, binreichte, bas Blut aus Respect erftarren gu machen. Immer naber brangten fich bie Schollen und Berge aufammen, und bie ganze Geschicklichkeit bes Steuermanns war nothig, bas Schiff ungertrummert hindurch ju führen.

Da gab bas voran rubernbe Boot bas Signal, bag fich ber erfte Ballfisch bliden laffe, und gleich barauf funbete fich das gewaltige Deer = Ungebeuer burch zwei bobe, ftarte Mafferbogen an. bie es aus feinen Rafenlochern gegen ben himmel blies. Best fließ bie zum Rang geruftete Schaluppe, auf beren Borberbed Usmund mit bochgeschwungener Barbune ftand, vom Schiff, und fubr ted bem Reinbe entgegen, von Dina's Ungftbliden und Gebeten begleitet. Balb mar bas Zahrzeug dem Wallfisch in die Wurfnabe gekommen, und nun febleuberte Usmund mit fraftiger Fauft ben Spief auf Tief brang er in die gigantische Daffe ein. bas Thier. rings farbte fich bas Deer mit Blut, und ein Schlag mit bem Schwanze bes Ungebeuers batte bie Schaluppe ger= fcmettert, wenn fie fich nicht fcnell gewendet. Run fchoß ber Ballfisch binab in die Tiefe, und nahm die harpune mit fich, ber bie Leine fo rafch folgte, bag bie Bolgwelle, von der sie ablief, zu rauchen begann und mit Waffer genett werben mußte. Balb aber tam bas Thier wieber

berauf, um Dbem zu icoppfen, und eine zweite Barpune. pon Asmund geworfen, bobrte fich in fein Gingeweibe. Debrere Spieße flogen nun auf ben Riefenfisch. Bergebens tobte er mit ber letten Rraft, und pritfcte mit feinem Schwange bie Meereswogen zu Schaume. Er erlag ber Lift und Gewalt ber Menichen, des größten Raubthieres ju gand und Meer. und balb fcwamm fein ungeheurer Leichnam rubig auf ben Aluthen. Da fprang Usmund aus ber Schaluppe auf ben bezwungenen Gegner, und ließ fich mit ibm an bas Schiff boafiren. Glübend errotbete Ding, als fie ibn fo in ebelftolzer Stellung, auf ben Todesspieß gelehnt, auf bem beffegten Untbier beran fdwimmen fab, und Gulbenring meinte faturifc, daß ieber Sieger, mare es auch nur ber Sieger eines Rifches. einem weiblichen herzen besonders gefährlich fenn muffe. Zest flog Usmund bie Strickleiter binauf; mit Beilen und Deffern bewaffnet fprangen bie Matrofen auf ben Rifd. Bom Schiffe wurden Safen an Striden berabgelaffen, und bas losgetrennte Rell und Rett an einer Sasvel binaufgewunden, mabrend bie gefräßigen Mallemuden, frische Ugzung witternb, mit baglichem, beiferm Gefracht und ichmerem Alugelichlage zu hunderten berbeiflatterten, um an ber Beute Theil zu nehmen. Da brauf'te plöglich ein Orfanftog vom Pole ber. Das Schiff schmantte, und bie Gismaffen gerietben in eine furchtbare Bewegung, die Gisfelber tnallten und betamen gräßlich flaffende Spalten. Wie Riefenschiffe rauschten bie grunen Baden= berge baber, an benen die Meereswogen fich braufend brachen. Mit Donnerkrachen fliegen fie an einander, daß bie Gisftrablen zersprangen, und mitten in biesem gräßlichen Rampfe wurde bas arme Schiff bin und ber geschleubert. In Tobesangft bielt Dina ben Obeim und ber Kammeriunker ben Rodmast umarmt, und Asmund, muthend aus Furcht für der Geliebten Leben, ichrie bem befturzten Steuermann gu, welche Wenbungen bas Schiff machen muffe; aber biefer überborte im Toben der Elemente ben beilfamen Rath, und eben wollte Asmund felbst an bas Steuerruber fpringen, als zwei große Gieberge, vom Orfan getrieben, von zwei Seiten einberfturmten, das Schiff zwischen fich nahmen, und feinen Borbertheil in die bobe branaten. Best befahl bie gesammte Schiffmannschaft Sott ibre Seelen, und Usmund, mit ichnellem Blid bie Gefahr überschauend, magte fein Leben in einem gefährlichen Sprunge in bas Boot, bas eben unbemannt an bas Schiff geworfen murbe. Best an ber Stridleiter zu mir berab. 3d rette Euch, fcbrie er binauf zu Torbenftiolb und Dina. Beibe befolaten, vom Tobesbangen getrieben, raich bie Labung, und hinter ibnen tam auch Gulbenring, feufgend berabgeflettert. Dit einer Anstrengung, bie ibm ben Baft von ben Sanben und bas Plut unter ben Rageln berporbrudte, ruberte Asmund bas Boot an bas nachste Gisfelb, wo er es befestigte. Die Geretteten fliegen aus, Gott im Stillen bankenb, als bas Rrachen bes immer enger zusammen gepreften Schiffs und bas Gebeul ber Mannschaft grauenvoll zu ihnen berüber tonte. Best trug Usmund aus bem Boote einiges Bolaneratb auf bas Gisfeld, und bald loderte bort ein luftiges Reuer auf, an welches er bie gitternbe Ding nieberlegte, bie ibn mit matten, dantbaren Bliden anfab. - Run, bem himmel fen Dant! rief gabntlappernt Gulbenring, ber auch in ber Todesangst bas Wigeln nicht laffen konnte: ba kommen ein Daar Freunde, bie une, wenn auch nicht fanft, boch fcnell, aus ber einzigen Berlegenheit, bie es fur uns noch gibt, aus ber Bahl ber Tobesart, gutig belfen werben! - Usmund warf die großen Augen rasch um sich, und erblickte bald zwei große, weiße Baren, die, eben auf einer Scholle an ber Gisinsel gelandet, mit gemächlicher gangfamfeit und bumpfem Brummen auf bas Feuer zugeschritten tamen. Beiliger Gott! rief Asmund: wenn ich erliege, wer rettet bas Rraulein. 3d befcomore Cuch, herr Rammerjunter, fend nur bies einzige Mal ein Mann - und er brudte ibm eine harpune in die Sand. -

Das ift unter folden Conjuncturen eine abgeschmadte Busmuthung, meynte Gulbenring, faste aber boch gur Gelbfis

vertheibigung die Harpune, mahrend Asmund, mit einer ameiten bewaffnet, auf ben vorberften Baren einfturate, ber, fic auf die hinterklauen febend, die Borbertanen ichlagfertig erbebend, ben gabnevollen Rachen weit aufreißend, mit arim= migem Brummen auf ibn losgeschritten tam. Doch ehe bas zottige Unthier Asmunden erreichte, durchbohrte beffen Barpune fein Berg, bag er brullend nieberfturzte und balb ausgeröchelt batte. Zest betam Gulbenring Muth, und bie harpune in möglichster Weite por fich bingestreckt, rückte er Usmund nach. Dieß und bes Gefährten Kall ichien ben zweiten Baren zu fcreden, er wendete brummend fich um, und gleichsam, um noch fliebend feine Aurchtlosigfeit zu zeigen, manberte er noch langfamer als er gekommen war, und fich oft brobend umfchauend, gurud. Sauchgend empfing Ding bie gurudfebrenben Belben, und eben wollte fich Gulbenring megen ber glorreichen That bruften, als ein noch fcredlicheres Rrachen vom Schiff bericoll, beffen fefte Planten zu berften begannen. Roch fab Ding bie Mannichaft in die Schaluppe fpringen, fab Diese an bem Giebergen gerichellen, fab bes Braces lette Trummer in bas Deer fturgen, und fant bann, von ber ganglichen Bulflofigfeit ihrer Lage erschreckt, in Dhnmacht. Torbenftiolb aber reichte Usmund die Sand und fprach: Ihr babt uns, minbeftens für ben Augenblick gerettet, und auch bas ift bantenswerth.

Ich wenigstens kann mich wegen ber schuldigen Danksagung nicht sonderlich in Ausgabe setzen, sprach der Rammerjunker: benn ich hungere, wie der selige Bar dort nach uns, ich durfte, wie ein Kameel in der Wüste, und das Stücken Seeeis, was ich in der Angst verzehrt, schmeckte so nichtse würdig sauersalzig und bitter, wie ein Frikassee von Beina Striug und Kaffat.

Auch bafür wird Rath werben, tröftete Asmund. Ich habe im Boote ein Paar Käffer gesehen, helft sie mir herauf schroten, herr Kammerjunter. Der wollte ben unverschämten Antrag zurudweisen, aber ein strenger Wint bes Oheims machte ihm

willfährig, und nicht ohne tiefes Stöhnen forderte er mit Asmund zwei Faffer auf bas Gis, wovon fie bas erfte auffchlugen.

Rur Zwiebad? rief ber Kammerjunker mit gerümpfter Rase. Thörichter Mensch, strafte ihn der Stiftsamtmann. Du schähest bas gering, was in unserer Lage das Kostbarste ist — und ein stillabgebissines Stud Zwiebad Lauend, öffnete Gulzbenring das zweite Kaß. Blanda! seufzte er mit gen himmel gehobenen Augen. Das unglüdliche Getränk verfolgt mich also spaar bis auf das Eismeer!

Gott sen Dank, so sind unsere unentbehrlichsten Bedürfnisse gebeckt, rief Torbenskiold, während sein Reffe, vom Durft getrieben, einen guten Zug Blanda zu sich nahm, und sie ganz vortrefflich fand.

Jest rannte Asmund, ber für alle bacht' und handelte, zur Bärenleiche, der er geschickt das Fell abstreifte und es am Feuer trocknete. Dann breitete er es über die arme Dina, die aus der Ohnmacht in einen wohlthätigen Schlummer gesunken war, und ließ eine Bärenkcule, an die Harpune gespießt, zum Nachtmahl braten. — Bon einer angenehmen Wärme durchströmt, erwachte endlich das Mädchen, richtete sich in reizender Unordnung aus der zottigen Decke auf, warf einen dankenden Blick auf Asmund und klagte dann leise über Hunger und Durft. Da bot ihr Asmund die herbeigeschafften Lebensmittel an, und köstlich mundete ihr das karge Mahl aus der Hand des Mannes, dem sich ihr Herz schon lange zugeneigt hatte.

Du haft uns gewarmt, gespeif't und getrantt, mein Sohn! sprach Lordenstiold gerührt: und baburch abermals unfer Leben gerettet. Ich werde mich bemüben, Dir zu vergelten.

Entzückt über bas vaterliche Du, bebeckte Usmund bes Alten hand mit glühenden Küffen, und mit innerlichem Uchfelzucken sah Guldenring, mit stillem Entzücken sah Dina ber Seene zu, die ihr ein prophetisches Symbol einer schönen Bukunft schien.

Best fant die Sonne hinter die Eisfelber nieber, bie fie

mit Blut übergoß. Die Racht stieg herauf und die schwimmenden Gletscher slimmerten der Sterne Flimmern zurück, der Orkan hatte ausgetobt, in stolzer Ruhe murmelte leise das Meer. Hoch loderte, von Asmund sleißig unterhalten, das Feuer auf dem Eise empor, an dem die andern sest eingeschlasen waren, und als das Morgenroth im Osten den Flammenschild erhob, erwartete die Erwachten schon wieder, von Asmunds Hand bereitet, das stärkende Frühmahl.

Die ganze Freude bauert aber nur so lange als ber gute Bar bort und bie Zwiebacktonne, krittelte Gulbenring, hinaus in bas Schollengewimmel schauend, in bem sich kein rettendes Schiff blicken ließ. — Ift alles verzehrt, dann sind wir wenig gebessert, Freund Asmund, durch Eure Bermittlung, statt des schnellen Wassertodes, den langsamen Hungertod gewählt zu baben.

Auf den Nothfall wirst Du, als der Unnüßeste und Lästigste der Gefellichaft, von uns zuerft verzehrt, brobte ibm ärgerlich, icherzend, ber Obeim: bem Momus bift Du gleich, ber auch nichts felbst schaffen, sonbern nur mit frecher Bunge bas tabein konnte, mas bie Gotter geschaffen hatten! - Da feaclte ploblich hinter einem Gieberge ein anderer islanbifcher Ballfischfabrer beran, ber, durch Asmunds Geschrei berbeigerufen, schnell ein Boot aussete, bas die Geborgnen jum Schiffe brachte. Der Bunich bes koniglichen Stiftsamtmanns galt bem Rapitain fur Befehl, ben gang auszuseben und bie Gefellichaft ftracks gen Beffafteber ju führen. Gunftiger Binb schwellte bie Segel, die Freude über die bestandenen Gefahren und bie gludliche Rettung furste die gabrt, welcher Dina, immer in bes Beliebten Rabe, von bem bantbaren Dheim ichlecht gehütet, ben aloffirenben Better menia achtend, von iconen Soffnungen umgrunt, eine ewige Dauer gewünscht batte, und nach wenigen Tagen lief bas Schiff in Solmes bafen ein.

Aus der ersten Rachtruhe, welche Dina auf Asmunds Daunen in ihrem sichern Alosett zu Bestasteder genoß, wedte sie ein lautes, verworrenes Getümmel im Schloshofe. Erschrocken suhr sie empor, und entsetzt sich vor dem schauerlichen Glanze, der, heller als Zageslicht, in ihr Gemach leuchtete. Sie sprang an das Fenster, das nach Often ging, und ftürzte, laut aufschreiend, zuruck, als ihr durch das blutige Morgenzroth, statt einer, acht Sonnen, im Areise um eine neunte geordnet, mit surchtbarem Scheine entgegen blisten. — Webe, der jüngste Zag bricht an, rief das geängstete Mädchen, und barg ihr Gesicht in die Kissen des Lagers. Da öffnete Unna die Thüre des Gemachs und einerat der Stifteamtmann.

3d tomme felbft, fprach er: Dich über das feltsame Meteor zu beruhigen, mas die abergläubigen Solander obne Roth in Aurcht fest, und fein furges Dafenn nur der beionbern Beschaffenbeit ber biefigen guft, bem Schnee und ber Rabe bes Rordvols verbantt. Aber eine andere Gefahr. bie die Autzsichtigen nicht ahnen, drobt uns naber und fürchterlicher. Ein Schiff freugt auf unferer bobe, bas ich. wenn mein Rernrohr nicht trugt, nach feiner Banart für einen Wirgten aus ber Barbarei balte. Es ift nicht bas erfte Dal, daß die Ungläubigen dieß gand beimfuchen. 3ch babe baber fogleich Befehl gegeben, bas Safentaftell in Bertheidigungestand zu feben und bie maffenfabige Mann= schaft ber Insel aufzubieten. Doch ift bei ber geringen Menschenzahl, über bie ich augenblicklich verfügen kann, und bei ber langen Beit, die bie zerstreut und entlegen mobnenden Einwohner bedürfen, fich zu fammeln, allerdings zu beforgen, bag Beffasteber ben Zeinden in die Bande falle. Darum mache Dich reisefertig. Du follft vor ber Sand bis Stalbolt, ju meinem alten Freunde, bem Bischof Thorb Thor= ladfon, flüchten. - Da bonnerte von Solmsbafen ber bas Gefcung. Die Seerauber find gelandet, fcrieen bunbert Stimmen ju ben Fenfteen hinauf, und athemlos fturgte Asmund in bas Gemach. Die Seerauber find gelanbet.

rief er mit wilber Ungst: brei Fregatten stark, an Gegenwehr ift nicht zu benten, schon ist bas Hafenkastell erstürmt, Tod ober Schmach und Stlaverci ist Euer gewisses Loos, wenn Ihr nicht augenblicklich stieht. Die Rosse habe ich schon zur Flucht gerüftet. Auf, säumet nicht, ein verlorner Augenblick Kann Euch den Untergang bringen.

So will ich Dir abermals meine Nichte anvertrauen, sprach Torbenstiold. Kühr' sie in Deiner Mutter Begleitung gen Stalholt.

Rach Stalholt nicht, auch bort fend Ihr nicht sicher! rief 26mund. Doch einen fernen Zusluchtsort weiß ich, wo Guch bie Räuber nicht finden sollen. Kommt, ebler herr!

Bas schwaßest Du von mir? sprach unwillig ber Stifts= amtmann. Der König hat bie Infel mir vertraut, und als ein auter Sirte foll ich die Beerde bebuten. Der Dietbling nur verläßt die Schafe, wenn ber Bolf in die Pfarch bricht. 3ch bleibe bier und wehre, und rette, mas und wie ich tann, und Dir gebiete ich., fofort mit ben Beibern abqu= reisen. — Roch einmal öffnete ber Jungling ben Mund, ben Greis zur Alucht zu bewegen, aber ein finfterer Wint bebeutete ihm, ju gehn. Er geborchte feufgend, und fcbluchgend folgten ibm Dina und Unna zu den Roffen, die unter Bjarne's Dhbut ihrer barrten. Beim Abreiten faben fie noch bie menigen Manner, die Beffasteder zunächst bauseten, mit Barpunen Bärenspießen und menia Schießgewehr nothbürftig bewaffnet. zur fruchtlosen Gegenwehr herbei eilen. Aurchtbar tönte von fern bas Allahgeschrei ber Ungläubigen. Bjarne und Usmund trieben die Roffe an, und bald lag Beffasteder weit hinter ben Gilenben. Rach einer Stunde ununterbrochenen Trabens rtef Dina: das ift nicht ber Weg nach Ckalholt, wohin mich zu führen Guch ber Dheim gebot, ber führt ja gen Offen, und wir reiten wordlich auf Thingwalla zu.

Bewahr mich Gott, nach Stalbolt Such zu bringen, sprach Usmund. Ich führte Guch bem Tiger in die Klauen! Ein Räuberbaufen ist bortbin auf bem Marsch. Zönt nicht huffchlag hinter uns? fragte angfilich Unna, bie fich mit Mube nur im Sattel hielt.

Ihr horet recht, sprach Bjarne: und seh' ich recht, so ift es ber herr Kammerjunter, ber mit möglichster Schnelligkeit sein theures Leben in Sicherheit bringt.

Beffafteber ift über und alles verloren, achite Gulbenring beranjagenb.

Bo habt Ihr ben Dheim, Better? fragte Dina haftig.

Der ift gefangen ichon von ben Korfaren, erwieberte er, fich ben Schweiß von ber Stirn trodnenb.

Und ihr habt ben alten Mann im Stich gelaffen? schämt Cuch, Junter! rief Bjarne, mahrend Ding in laute Beb-Hagen ausbrach, und Asmund, im Rampfe zwischen zwei Entschlüffen, feinen Gaul anhielt. Da fcoll vom Rorben ber, schaurig von vielen Stimmen gefungen, ein altes Island= Schlachtlieb, und ben Flüchtigen entgegen fprengte ein ftartes Geschwader Speer=bewaffneter Reiter. Es mar die berittene Mannschaft bes Westviertels, die auf die erste Runde ber Gefahr, die dem Stiftsamtmann brobte, von beiligem Dantgefühl für bie jungft empfangenen Bobltbaten befeuert und beflügelt, zur Rettung ber Refibeng berbei eilte. - Guch fenbet Gott, jauchete Usmund, nun tann noch alles gludlich enden. Dir, Bjarne, bind' ich die eble Jungfrau und meine alte aute Mutter auf die Seele. Du führft fie an ben Gaitlandjökul in die Graunhöhle, links vom Bege, und barreft bort meiner, ober boch auf Rachricht von mir. -

Bas wollt ihr beginnen, Asmund? rief Dina, in liebender Angft feine Sanb faffend.

Sterben oder Euern Oheim retten, und ihm beweisen, daß ich biese Hand verdiene, wenn er auch ewig sie mir weigern sollte, rief der Jüngling, mit hoher Begeisterung den Spieß schwingend. — Mir nach, Landsmänner und Waffens brüder! — Bater Tordenstiold sey unser Feldgeschrei! — Bater Tordenstiold! tönte es kräftig vom Geschwader zuruch,

bas, ben jungen helben an ber Spige, gleich einer fausenben Windbraut, auf der Strafe nach Bestafteber fortfturmte.

Bei meinem Bart, sprach Bjarne, als die Flüchtlinge wieder weiter vorwarts trabten: das ift ein junger Degen, wie ihn uns die alten Jelandssagen schilbern, und wie in unserm schwächlichen Beitalter nicht mehr viele gefunden werden. Davon seyd Ihr, mein ebler Junker, ein lebendig Beispiel. Ich an Eurer Statt ware mit umgekehrt, um den Oheim befreien zu helsen, aber ihr reitet ganz munter gegen Rorden, während es im Guden bunt über Eck geht.

Ich muß das Fraulein als ihr Befchuper begleiten, ents foulbigte fich kleinmuthig Gulbenring.

Ach, ich war beschütt, noch eb' Ihr auf uns traft, schalt Dina: und daß ich in der Zeit der Roth Eures Schutzes mich nicht sonderlich getrösten könnte, hat die Erfahrung mich gelehrt. — Jeht aber frug sie, angfilich gen Südost zeigend, was der dicke Rauch bedeute, der dort aufsteige?

Geiliger Gott, das ift Skalholt, jammerte Anna. Gewiß wuthen dort die Beiden icon.

So bant' ich abermals dem theuern Asmund meines Lebens Rettung, sprach Dina mit Innigkeit. Wie werde ich ihm je vergelten.

Run, das kann Euch wohl so schwer nicht werden, schmunzelte Bjarne, indem er rechts gegen Rordost einbog, wo in der Ferne der Ciskoloß, Gaitlandjökul, die bligende Auppel über die Wolken stredte, auf benen sie, wie auf einem Meere, zu schwimmen schien. Da bebte plöglich mit furchtbarem Getöse die Erde unter ihnen. Erschrocken und zitternd, die Füße von einander spreizend, blieben die Rosse stehn, und bestürzt saben sich die Reisenden an. Zeht krachte es plöglich, wie Karthaunendonner, vom Gletscher her. — Das ist der Jökuls- Ton, er ist geborsten, rief Bjarne entsetz, und rif den hut vom Haupte, still betend.

Bas will das gräßliche Getofe fagen, frug Dina, und Unna, felbst gitternd, belebrte fie, bag bie Giskuppe bes

Berges, vom innern Feuer gesprengt, einen naben Ausbruch vermutben laffe.

In bem Augenblick brack auch eine ftarte Rauch = und Reuerfaule aus der Svipe des Gletschers. Dit ibr schoffen weit ringsum fürchterliche Blipe und lobernde Feuerballen aus bem geöffneten Schlunde, und in ben Flammen frielten abllose Steine, von benen mehrere vor Dina's Kußen tief Run floß an bes Berges Seite ein in bie Erbe schlugen. Reuerstrom berunter, ber fich, als er bie Chene erreicht, lang= fam. buntel fortalübend und bampfend an ber Erbe fort: fcob. und feine Aurchtbarkeit nur burch die bellern Alammen. fund that, die von ibm aufloberten, wenn er ein Gebaube der umliegenden Sofe erreicht batte und es mit feinem Sollenhauch vernichtete. Dina faß, vom Schrecken verfteinert, einem iconen Schneebilde gleich, auf ihrem Roffe, und bem armen Gulbenring wollte eine Obnmacht anmandeln. Bald borten aber die Flammen des Kraters auf zu muthen; bas Erbbeben ichwieg, und Bjarne fprach : 3ch abnete es, ber Ausbruch mar zu fart. um von langer Dauer zu fenni Best find wir ziemlich vor bem zweiten ficher, und konnen dreift unfre Rabrt fortfeten.

Wohl, antwortete Dina getrost. Hinter uns die Räuber, vor uns der brennende Berg, vom Odem Gottes entzündet; boch ist es besser, in Gottes hand zu fallen, benn in der Menschen Hände. Und muthig drückte sie ihrem kleinen Isländer die Fersen in die Flanken und trabte rasch voran, während die andern ihr eilend nachfolgten. Bald schlug eine brennend heiße Luft an ihre Wangen, und verrieth ihnen die Rähe der Lava, die dampsend über den Weg schlich, den sie zu nehmen hatten. Auf Bjarne's Rath bogen sie dem krieschenden Ungeheuer links aus, und langten endlich am Gaitslandiskul an, an dessen Fuß eine große höhle sie angähnte.

hier mag bas eble Fraulein ficher ruhn, bis bie Entscheis bung unsers Schicksals naht, sprach Bjarne, und fie gingen in die höhle, die vielleicht schon vor Jahrtausenden die Lava. gebildet. Bande, Bogen und Deckengewölbe bestanden aus der geschmolzenen Masse, die schwarz, dunkelblau, violett, braunroth und gelb gemischt, von weißen Quarzkrystallen und grünen Glastropfen prächtig sunkelte. Ein Gletscherbach rieselte aus ihrem Schooße hervor, und bemooste Bimssteine boten bequeme Sige dar, auf denen sich die erschöpfte Gessellschaft lagerte.

Ber magt es, meine Ginsamkeit zu ftoren, fragte jest brobend eine beifere Stimme aus bem Innern ber Boble, und eine furchtbare Geftalt murbe in dem Salbbuntel fichtbar. In ein weißes Barenfell gebullt, bas tief gerunzelte Geficht mit einem schwarzgrauen Bart bewachien, ber bis über ben Gurtel berabbing, tam fie, auf einen Barenfpies geftupt, naber gefdritten, und rollte bie rothen, von einem baklichen Lichte bligenden Mugen im Rreife auf ben Unmefenben berum. Die Rrauen ichrieen laut, Guldenring rettete fich mit einem mächtigen Sat aus ber Soble. nur Biarne bielt Stand und forderte die Gaftfreundschaft bes Ginfieblers auf, ber Tochter bes Stiftsamtmanns Dbbach und Erquidung nicht zu versagen. Da beftete ber fürchterliche Alte ben Blick auf bas liebliche Maochen, und wunderbar ergriffen von ibrer Unmuth, fprach er: 3mar baben es die harten Denschen nicht um mich verdient, daß ich ihrer Einem Barmbergigteit ermeife, aber bieg reine Rind, in beffen Bugen bas Geprage bes göttlichen Stempels noch unverloschen leuchtet, fpricht machtig zu meinem erkalteten Bergen. Gend getroft, fubr er fort, ihr bie burre, behaarte Sand reichend. 3d will Euch geben, mas Ihr bedurft und ich vermag. Und in ber Boble Inn'res fcbritt er jurud, und brachte in Gefcbirren, aus bem mit Erbrech burchbrungnen Bolze, Surturbrand genannt, fünstlich geschnist, Brod von Felfengras und Kornipra, getrodnetes Ruchefleisch, und jum Getrant einen Absub von ben Blättern bes Salta-Sollng. Der bungrige Rammeriunter fiel zuerst barüber ber, murrte aber, indem er af, fortwährend, bag er wieder eine neue Bariation bes schlechten

Thema's ber isländischen Kost durchspielen musse. Dina aß nur ein wenig Brod, mit liebreich dankendem Blid auf den bäßlichen Geber, und Anna erkundigte sich bei ihm, ob ein wiederholter Ausbruch des Gaitlandjökuls zu besorgen sey? — Für diesmal seyd unbesorgt, antwortete er mit wildverworrenen Bliden. Der Schlund meines trauten heimathberges hat sich stark geleert, und Monden sind nöthig, ihn zu füllen. Trügt aber meine Hoffnung nicht, und erhört Gott mein brünstiges Gebet, so gibt des Gaitlands nächster Donner das Signal zum völligen Untergange des ganzen, gräßlichen Schladenklumpens, den einst des Ewigen Jornseuer aus dem Meere rief, um dem Menschen schon hienieden einen Borsschmad der Hölle zu geben.

Behüt' uns Gott, alter Mann, rief Anna: was führt Ihr für ruchlose Reben, und Bjarne sprach: Bum Glüd für unser gutes Island benkt unser herr Gott nicht baran, Euer Gebet, das man mit Recht ein Teuflisches nennen möchte, zu erfüllen. Unerschütterlich fest, für die Ewigkeit gebaut, ruht die Insel auf ihrem Steingrunde, und wird da seyn und grünen und gedeihen, und Menschen und allerlei Thiere werzben sich barauf ihres Lebens freuen, wenn Eure und meine Knochen längst verwittert sind.

Ihr schwaht ungemein weise, alter Freund, hohnlächelte ber Einsiedler. Ihr mögt oft genug das Eiland durchzogen haben, und konntet den Keim der Bernichtung übersehn, den es in sich trägt. Seht die zahllosen Bulkane, die die bewohnten Gegenden mit Asche, Steinen und Lava und mit den schrecklichen Gletschersluthen überströmen. Seht die häussigen Erdbeben, Felsendrüche, Bergfälle und Lawinen, hört mit mir in meiner Einsamkeit das Wüthen und Toben der Euch ganz unbekannten seuerspeienden Berge im Innern der Insel, wo saft niemals ein menschlicher Odem wehte, um die Ihr Euch nicht bekümmert, weil sie Euer Besithum nicht unmittelbar beschäbigen. Beachtet das jährlich fortschreitende Bunehmen der Eisberge und Eisfelder, wodurch die bewohn-

ten Gegenden immer enger beschränkt werden, und 3hr wers bet den Schluß mit Schreden finden, den ich mit Entzüden ziehe, daß ber schnelle Untergang des elenden Landes gewiß, und nur das Einzige zweifelhaft ist, ob es eher ganz zu Gis erstarren, als durch das unterirdische Feuer, das in seinen Grundsesten mühlt, vernichtet werden wird.

Der Mann hat eine fürchterliche Berebtsamkeit, sprach Dina. — Und je länger ich mir ihn betrachte, meynte Bjarne: je bekannter kommt er mir vor. Rechne ich Bart und Bärrenzotten weg, so ist mir's, als hätte ich blesen Redner schon einmal auf der Kanzel gesehn.

Bei Gott, es ift ber arme Belge Olfon, rief Unng. -Da verzerrten fich bes Greises Buge in mabnfinnige Butb. Dit bochgebobenem Spieß trat er Unnen naber und freischte widerlich. — Wagt es nicht noch einmal, mich also zu nens nen, boshafte Bere. 3ch bin nicht Belge Olfon, ber liegt tief unten im Schwefelfee Mnvatn, in ben ibn bie Berzweifs lung fturate, weil feiner Richter Strenge, wegen einer Schwäche, ihn aus bem Leben fließ. 3ch bin ber Einfiedler bes Gaitlanbjötule, und namenlos bis zu jenem Tage, wo meine Richter mir meinen Ramen wiedergeben follen; bann wird es schallen vom Strablentbron berab: Wer rein von aller Sunbe ift, ber bebe ben erften Stein auf. Wer mich aber bienieben noch einmal bei bem Unaludenamen nennt, bem stofe ich meinen Spieß in's Berg, und Gaitlande Krater foll fein Grab werben. - hierauf rannte er beulend in bas Innere ber Soble, wohin ibm niemand zu folgen Luft hatte. - Erschüttert verließ Dina die Grotte und fragte Bjarne, wer ber unalückliche Mann fen?

Ein evangelischer Prediger auf Island, erwiederte dieser traurig. Ein sonst waderer und überaus gelehrter Mann. Unvermögend, von seiner elenden Stelle eine Frau zu ernäheren, wurde das Fleisch zu mächtig in ihm. Er vergaß sich in einer schwachen Stunde. Das Mädchen starb im Kindbette. Er ward abgesept und ist seitdem verschwunden.

Er hat schwer gefündigt, sprach bie fromme Anna: boch auch schwer gebugt, und Gott wird ihm bereinst barmherzig seyn.

Ich werbe meinen Bater berglich bitten, bamit ber arme Mann Gottes Barmberzigkeit schon hienieben burch ber Menschen Milbe und Berzeihung erfahre, sagte Dina sanft weinenb.

Jest melbete Gulbenring von einem Tuffhügel, von bem er bie Gegend überschaute, baß er einen Reiter auf die Söhle zu jagen sebe.

Das ift Usmund! rief bie Jungfrau, und breitete bie Schneearme febnend in die Luft, die von dem Geliebten berwebte. - Da kam auch balb ber wilbe Ritter gesprengt. und vor Dina fturzte fein überjagtes Ros tobt unter ibm zusammen. Er raffte sich mübsam auf, nabte sich. alübenb vom unfinnigen Ritt und von einer Bunde an ber Stirn blutend, bem Dabchen, und fant mit bem Ausruf: Guer Dheim ift gerettet! ohnmächtig zu ihren Rugen. - Bugleich bestürmt von Ungst, Hoffnung, Schmerz und Rreube, sette fich Dina nieber, nahm Asmunds schönes bleiches Saupt auf ihren Schooß und wusch ihm mit ihren Thränen und mit bem Baffer bes Gletscherquells bas Blut von ber Stirnwunde. Darüber schlug Usmund bie Augen auf. Und eben wollte ibn Dina, ibres Bergens nicht langer Meifterin, an ben beißen, bochschlagenden Busen bruden, ba traten mit marnender Miene Anna und Bjarne, mit wottenber Gulbenring bergu, welcher Usmund bat, zu erzählen, wie es in Beffafteber zugegangen.

Das Schloß warb von ben Räubern schon wieber verlassen, als ich mit dem Geschwader ankam, sprach der Jüngsling. Feindes und Freundes Leichen lagen im Schloßhose. Fern loderte Skalholt gen himmel, und Geschrei und Gestümmel tönte von der Straße her, die nach Holmshasen sührt. Dorthin sprengten wir, und sahen die Räuberschaaren mit Menschen, Bieh und Gütern, die sie geraubt, im

langen Zuge nach bem Hafen eilen, in bem ihre Schiffe vor Anter lagen. Schon von fern erkannte ich Euern Oheim, der, gleich den andern Gefangenen, in Ketten fortgeschleppt wurde. Da, mit dem Ruse: Bater Tordenstiold! tried ich mein Roß an. Bater Tordenskiold! rief das Geschwader mir nach, und mit gefällten Spießen sprengten wir in die Schaar, die die Gesangenen führte. Die Ueberraschung half und zum Siege. Was von den Barbaren nicht siel, das sloh nach den Schiffen, die dald aus unserm Gesichtskreis entschwanden, und gerettet waren, sammt Eurem Oheim, alle unsere Landesleute aus der schrecklichen Sklaverei, die bei den Unmenschen ihrer harrten.

Mein Usmund! rief Dina entzudt. Wie kann ich, wie kann mein Oheim Dir je vergelten, was Du fur uns gesthan haft.

Laßt bas, Fräulein, sprach Asmund mit unterdrücktem Seufzer. Um Sold, und wäre es auch der köftlichste, den meine kühnsten Träume je hossten, habe ich nicht gehandelt.

— Jetzt laßt uns auf Eure Nachtruhe denken, denn schon sinkt die Sonne, und für heute ist an die Rückreise nicht zu benken.

Rur nicht in bie häfliche Lavaboble, in ber ber fürchterliche Einsiebler haufet, bat Dina angftlich.

Oft führt die höhere hand uns durch Racht zum Licht, sprach Usmund. Ich tenne den armen Alten, der in jener höhle hauset, von meinen Jagdzügen her. Er ist unglück- lich, nicht bösartig, und soll uns an einen freundlichen Ort bringen, wo Ihr gern übernachten werdet. Du, Bjarne, magst mit dem herrn Kammerjunter in der höhle verbleiben und unserer Rücklunst harren.

Freundlichen Dank, für die herrliche Racht, die Ihr und bereitet, und für den angenehmen Wirth, den Ihr und zusweiset, rief ärgerlich Gulbenring; mußte aber, von allen überstimmt, nachgeben, und Asmund führte die Frauen in die Höble. Auf seinen Ruf: Asmund ist da! trat der Eins

stebler aus beren hintergrund. — Führ' uns nach Arebal, Freund Cremit, bat ihn Asmund. Wir wollen dort übersnachten. Den beiden andern Männern aber verstatt' ein Rachtlager in Deiner Borberhöhle.

Gern thu' ich's nicht, fprach ber Greis: boch Du baft ben erften Troft in bie zerriffne Seele mir gesprochen. Dir fann ich nichts abschlagen. Und er ergriff Unnen bei ber Sand, und gog fie, trot ibres Straubens, in bas tiefe Duntel binein, mabrend Asmund, Ding leitenb, ibm folgte. Langfam, burch manches Tropffiein-Gewölbe, manche Lavaboble, manden engen Schlund mand fich balb auf = balb abwarts ber beschwerliche Pfab, bis ben Wanbernben, vom Enbe eines langen Ganges ber, bas Taglicht entgegen schimmerte. -3br fend am Biele, fprach ber Eremit. Euch binein geleiten barf ich nicht. 3ch babe zu Bugung meiner Gunden gelobt. bas Varabies, bas Euch empfangen wirb, fo lange nicht zu betreten. fo lange an feiner offnen Pforte mit jeder Roth zu tampfen, bis ich es fuble, daß mir ber Bater oben und ber Gott in mir vergeben baben. Denn ber Gunber nimmt auch in ben himmel die bolle mit. Rur bas gereinigte Berg ift fur bie Freuden empfänglich, die ibm fein Schöpfer Und weinend schlich er jurud, mabrend Usmund die Rrauen aus bem Sange vollends in's Freie führte. Sprachlos flarrten sie das neue Raturwunder an. Rings von hohen Relfen umtburmt, von bem rauchenben Gaitlandiökul überragt, breitete fich ein liebliches Thal vor ihnen aus. webte tein talter Rord, eine Luft, wie aus Belichland ber= über geflogen, tußte Dina's Bangen; ben, vom unterirdis fcben Reuer in ewig gleicher Barme erhaltenen Boben fcmud: ten taufend Blumen, fonft nur glücklichern Bonen eigen. Bom letten Abendgolde gerothet pranaten edle Obfibaume, in der reichen Bracht ihrer Blütben und Arüchte. Dina's Sinne wollten, fuß betäubt, in einem Meer von Boblgerus den vergebn, und mit einem unnennbaren Entzücken warf fie fich an Usmunds Bruft. Doch biefer wand fich, nach

turzem, heftigem Kampfe mit sich selbst, sanft aus ihren umschlingenden Armen und sprach: Das Paradies mit seinen Früchten ist da, boch fern sey es von mir, die Schlange zu spielen, vor der einst Euer Oheim Euch warnte. Dann führte er sie zu einer freundlichen Grotte am Ende des Thals.

— Dies ist Eure und meiner Mutter Auhestätte für diese Racht, suhr er fort: und treu werde ich mit Euren Brüdern, den Engeln, Euern Schlummer bewachen. Noch einmal drückte er die brennenden Lippen auf die geliebte Hand und verschwand unter den Bäumen. Lange blickte Dina nach und sank dann auf das schwellende Moosbette, und während ein stolzer Schwan, langsam über das Thal schwebend, sein nen lieblichen Gesang auf sie herabstötete, goß ein süßer, stärkender Schlaf seine Mohnkörner über sie aus.

Dit bem erften Sonnenstrahl, ber über bie Giekulmen in bas Thal blitte, erwachte Ding und suchte in ben Baum= zweigen dieses Tempe's den Geliebten, den fie bald mit freudigem Errothen fand. Usmund, fprach fie mit mannlicher Entschloffenbeit, ich babe Bichtiges mit Dir zu reben, was ichon gestern in meiner Bruft zum Entschluffe gereift war. Du liebst mich, und bag meines Bufens Flamme ber Deinigen entgegen lobert, mußt Du langft erratben baben. Rur mit Dir kann ich, nur mit mir kannst Du glücklich Getrennt, muffen mir beibe bes irbifchen Lebens Rreuben entsagen. 3ch tenne meinen Dheim. In seinem reichen Bergen wohnt bennoch ber Stolz auf Geburt, noch mehr auf fein bobes Umt bei einer unerschütterlichen Festigteit bes Charafters. Und ob er fich Dir noch fo boch verpflichtet fühlt, nie wird er in un'ere Bereinigung willigen. 3ch aber bin nicht gefonnen, feinen Unfichten mein Glud zu opfern; wo mare ich, beren hand er Dir versagen will, wo ware ber Berfagende felbft, wenn Du nicht Dein geben an bie Rettung bes unfern gefett batteft? Das, mas ich in biefer kurzen Schredenzeit erlebt, hat mein weiches Gemüth gestählt, um alles an alles zu sehen. Ich bleibe für immer mit Dir und Deiner Mutter in diesem lieblichen Thale. Der Eremit soll unsrer herzen Bündniß weihen. Für meinen Oheim und für die Welt will ich gestorben seyn. Leicht ist der Eingang der höhle zu verrammeln. Man wird uns lange vergebens suchen, dann beweinen, zuleht vergessen, und aus der Asche dieser Bergessenheit wird erst die Blume unssers Cheglücks herrlich emporblüh'n. Schlag' ein, Asmund, zum ewigen Bunde, und nun laß zu den Füßen Deiner Mutter uns eilen und sie um ihren Segen bitten.

Richt also, eble Jungfrau, rief Asmund. Es fällt mir schwer, hier meine Pflicht zu thun, aber es freut mich, daß ich in mir die Kraft dazu fühle. Euer Oheim hat Baterzrecht über Euch. Er ist im Namen unsers Königs, dem wir den Eid der Treue geschworen, unsre höchste Landessobrigkeit, und er hat Euch mir anvertraut. Dreisacher Grund sur diese sie beise sterdiche Brust ohnehin zu groß wäre. Ich sühre Euch noch heute gen Bessasieder zurück. Gott lenke das weitere. Er wird oben in seiner Klarheit wohl besser wissen, was zu unserem Frieden dient, als wir armen Erdentinder, vom Rebel unserer Leidenschaften umdunkelt. Und sollte ich nie mehr in diesen himmel schauen dürsen, so debe und stärke mich der Gedanke, daß ich ibn ausschlug, um der Stimme meines Gewissens, zu gedorchen.

Ebler Mensch! rief Torbenstiold, ber, Dina selbst abzuhoslen gekommen, von Gulbenring lieblos unterrichtet, von bem Einsiedler in das Thal geführt, hinter ihnen gestanden und das ganze Gespräch gebort hatte. Ebler Mensch, mare ich selbst der stolze Mann, als den meine undesonnene Richte mich schilbert, was könnte ich gegen Dich einwenden, dessen Ahnen seine Tugenden, dessen Ordenschmuck seine Thaten sind! Bater Tordenskiold riefst Du, als Du mich rettetest.

Ich will ben heiligen Baternamen verbienen. Du liebst meine Dina. Rimm sie mit meinem Segen!

Entzückt umschlangen die Liebenden des Greises hals. Suldenring bif sich in die Lippen, Unna und Bjarne wischten sich Freudenthränen aus den Augen, und der unglückliche Einsiedler, der, in der Felspforte stehend, die schöne Gruppe überschaute, rief, seine Leiden vergessend, mit Begeisterung: Derr, nun lässest Du Deinen Diener in Frieden sahren!

Drei Monate barauf, als Gulbenring langft, mit bem lauten Gelübbe ber Rimmerwiedertehr, nach Danemart zu= rud gefegelt mar, fegnete ber Bifchof Thorb Thorladion, in Stalbolts bober, vom Feuer verschonter Domtirche, Die Ber= bindung Ding's mit Usmund Thyrstlingurfon, ben ber Da= nentonia auf die Melbung bes Geschebenen jum ganbopat auf Island, und jum Danebrogemann erhoben batte. Dem Blichof affiftirte bei ber beiligen Handlung ber neue Drebiger in Stab. Belge Olfon, ber auf bes Stiftsamtmanns Berwendung, in Erwägung fruberer Berbienfte, mabrer Reue und schwerer Bufe, die Prieftertappe, und mit ihr ben vollen Gebrauch feiner Bernunft wieber erhalten batte. Babrend Unne zum Dankgebet bie Bande emporbob, reichte Lorbenftiolb feine Rechte freundlich bem ehrlichen Steuermann Thureflingur, ber fie treubergig icuttelte, voll Rreube, bag er es gewesen, ber bem einzigen Sohne bes Lebens Glanz und Glud über bas Meer jugesteuert babe, und als bie Trauung vorüber mar, raunte er ber fröhlichen Braut lä= delnb qu: Sagte ich's Euch nicht? Rennt nur erft mein icones Baterland. Ihr werbet bann gar nicht mehr beraus mollen.

Belch Bunber ift ber Liebe unmöglich! flifterte Dina, und brudte ben beiligen Brauttuf auf bes überfeligen Us= munds Lippen.

## Der flibustier.

Eine Erzählung aus dem letten Drittel des ficben-

Die Sonne fant in ben unermeflichen Ocean, und ihr letter Alammentus brannte in Gold = und Vurpurfunten auf ber grunen Wellen Schaumgipfeln und auf hisvaniola's bunklem Cebernkranze, als ber junge Montbars auf bem fleinen Gilande Bayaba in tiefen, ernften Gebanten bem Boote nachstarrte, bas ibn bergetragen und nun ben Beim= meg suchte. Als es in bem rothen Reuermeer feinen geblenbeten Bliden entschwand, fcrad er zusammen, ermannte fich bann, und suchte mit ruhiger gaffung ben bezeichneten Mea. Eine Stunde mar er ruftig fortgeschritten, ba erblidte er am Fuße eines Felfen, auf Moos gelagert, einen alten Bager von munberbar wibrigem Anblid. Gin breiter, runber but bedte bas grane haar, bas in wilber Unordnung um bas tiefgefurchte, buntle Untlig wehte. Ein leinenes Bemb und Unterfleib, vom Blute ber erlegten Thiere braunroth farrend, und Schube von rober Schweinbaut, schmudten ibn nicht fonberlich. Am lebernen Gurtel bingen einige Deffer und ein turger Gabel, neben ibm lag die foloffale Rugel: buchfe, und im Rreife um ihn hatten fich eine Menge graulicher Bullenbeißer gelagert, bie bei ber Unnaberung bes Fremblings furchtbar beulend aufsprangen und mit aufge= riffenem Rachen auf ihn losrannten. Ruft Gure Beftien

zurück, sonst steche ich sie nieber, rief bieser, ben Degen ziehend. — Der Alte pfiff, und webelnd sprangen die Moslossen zu ihm zurück. — Berichtet mich, Freund, wo sind' ich den Bukanier Montauban? — Der Rame liegt im Meeressgrunde, brummte der Alte. Wit meinem Taufschein pfropft' ich meinen Schuß auf den ersten Stier. Jest heiße ich Tausteau. — Wie? Ihr wäret es felbst? rief Montbard mit einem Erstaunen, das keinesweges zu den freudigen gehörte. — Wenn Ihr nämlich nichts dagegen habt, junger Mensch, spöttelte der Alte, ihn vom Kopf dis zu den Füßen musternd. — So grüß' Euch Gott, Herr Ohm! sprach der gefaßt. Ich bin Eurer Schwester Sohn, Montbars.

So? Ei? sprach der Greis, eine plögliche Rührung versbergend, und wie ein einzelner Sonnenstrahl durch eine dunkle Wetterwolke, zuckte ein Freudelächeln durch die finstern Züge. Run, seh willkommen, Junge, seh' Dich zu mir, plauderte er gutmüthig weiter. Du gefällst mir nicht übel. Des Baters Araft und der Mutter Liebreiz sließen in einem Brennspunkt auf Deiner Gestalt zusammen, aber sieht's auch in Kopf und Herzen gehörig aus? Ein schöner Taugenichts ist ein Zebra, wo in dem Panthersell ein Esel steckt.

Ich sollte nicht meynen, daß ich Euch je Schande gemacht, rief ber Jüngling aufspringend, und ber Purpur bes Borns und ber Scham flammte über bas schöne Gesicht.

Gerade wie sein Bater, sprach Taureau: bas wollte ich nur sehn. Das freut mich. Run setze Dich wieder nieder, und sey nicht bose. Bom alten Ohm mag Deine Shre wohl ein hartes Wort vertragen. Jest las uns ein vertraulich Wörtlein kosen. Was willt On bier auf den Untillen, Krana?

In des Baters Fußstapfen tretend, seinen Tod rächen, schrie Montbars mit wilder Begeisterung: mit Spanierblut die Thräne abwaschen, die der Mutter Gramtod meinem Auge entpreßte; rächen die Millionen der ungläcklichen Indier, die Gold = und Blutdurst und höllischer Fanatismus schlachtete; gräßlich rächen an ihren stolzen Hentern!

Das alte Lieb, ich bott' es oft icon fingen, fprach Taus reau bebächtig: aber je langer ich es bore, je wibriger flingt mir bie milbe Beife. Dein Bater fang es auch mit ftarter Stimme, bag in bem Ronigschloffe zu Dabrid bie Renfter bebten; allein es mar ein wuffes Bauberlieb, bas ibm ben Frieden aus ber Seele jog. Das, was Dich auf die Untillen treibt, trieb auch ihn ben Bum Racheengel ber Spanier alaubte er fich berufen, und mabrlich, er ift es geworden! Sein Rame ift berühmt auf biesen Meeren, und ben Bertilger nennt ibn Spanien. Doch nimmer mar er beiter, und feinen Schlaf umichmirrten bofe Traume. Der Menich, ber gleich ber Deft ober bem Erdbeben bie Geißel Gottes werben will. muß auf irgend eine Art ju Grunde gebn; und mare fein Berg alfo in Bollenglut gehärtet, bag er bei allem rubig bleiben tann, mas er treibt, fo gebort er ichon ber finftern Tiefe zu. Du willft alfo wirklich Alibustier werben, Franz? -

Deshalb verließ ich mein Baterland, sprach Montbars fest: und nicht von Euch hatte ich biese Abmahnung erwartet. Seub ihr Bukanier nicht auch bie Feinde ber Spanier, nicht eng verbundet mit ben Ruftenbrübern?

Wir sind es, ja, erwiederte der Greis. Doch haben wir die Hände uns rein erhalten. Genug davon, die Sonne liegt schon im Meere, laß uns den heimweg suchen. Und er erhob sich, und mit schweigendem Ernst führte er den Ressen in des Waldes Dickig.

Rach langem Wanbern kamen sie an einen ausgehauenen Plat, über bem ber Bollmond hing. Mit freudigem Heulen sprang ihnen eine Unzahl Bullenbeißer entgegen, und Montbars Auge, das überall eine Wohnung suchte, konnte nichts als einige Baraken gewahren, die, nur von oben gegen den Regen gedeckt, rings an den Seiten dem Winde offen, ein unfreundliches, stürmisches Rachtlager verhießen. Bringt uns das Rachtmahl, herrschte Taureau einigen Knechten zu, die sich mit dem Ausspannen der Stierhäute und dem Einsalzen des Fleisches beschäftigten. Da wurde ein geräuchertes Stier-

viertel auf ben Sturz einer gefällten Zeber gesetzt, beren baneben liegender Stamm als Sigbank diente. Montbars nahm Plat, empfing zum Zerlegen des Fleisches ein Meffer aus des Oheims Gürtelbestedt, und sah sich bebächtig um, als ob ihm noch etwas sehle. — Begehrst Du etwas? Franz, fragte Taureau lächelnd. Ach ich errathe. Mein Rachtmahl kommt Dir nicht allzuzierlich vor. Ja, guter Freund, von Creme und Constituen, von Bourgogner und Champagner wird hier nichts gereicht, und Wein ist überhaupt auf diesen Küsten nicht gebräuchlich.

Ich habe entbehren gelernt, Herr. Dhm, und Waffer löscht auch ben Durft, sprach Montbard empfindlich. Doch ein Stud Brob ag' ich wohl gern zum Fleische.

Es thut mir herzlich leib. Auch bamit kann ich vor ber Hand nicht bienen, sprach lachend ber Ohm. Brod gehört auch zu ben entbehrlichen Artikeln, die in unserm Berzeichnis gestrichen sind. Gedulde Dich dis morgen. In Tortuga kannst Du alles haben, wonach Dein herz gelüstet. Jest komm zur Ruhe, damit Du morgen zur Jagd rüftig bist. Und er führte ihn in eine ber Baraken, wo ein Lager, von den häuten wilder Schweine bereitet, gastlich ihrer harrte. Kopfschüttelnd warf sich Montbard darauf, und war unter bem Schnarchen der ringsum lagernden Meute und dem sernen Sekreisch der Eulen und ihres Rachtgefährten, des Diablotins, bald entschlummert.

Der Morgen graute, aber Racht war es noch im Bukan, bas gigantische Zebern umthürmten. Doch sing sich schon Alles munter darin zu regen an. Die Knechte beschickten bas Jagbgeräth, die Doggen sprangen auf und behnten die starten Glieber und schüttelten sich, und an Montbard Lager trat weckend der Oheim. Durch den kurzen Schlummer gestärkt, sprang der Jüngling auf und ergriff den Mousequeton, den ihm ein Knecht mit Kraut und Loth reichte. Die Hörner gellten, das Halde erscholl, die Doggenschaar beulte ein aräßliches Chor, und der Jashaug brach auf.

Lange waen fie burch bas Schweigen ber Balbnacht, nur burch bas Gagen bes Glephanten-Rafers und bas Gehammer bes Grobichmibte im Sols zuweilen unterbrochen; ba ichmudte bas Morgenroth bie leichten Bollchen, bie um bie Gipfel ber ungeheuern Bebern flatterten, mit einem lieblichen Rofenfaum, und bas Geplauber bes Makay erwachte in ber Ferne, und melobifc und mannigfaltig, gleich ber menschlichen Stimme, tonte bas Aloten bes Berapfeifers zu ben Banberern berüber. Bebt gebot Laureau bem Buge zu balten, vertheilte bie Schüben und Sunde, behielt ben Reffen bei fich auf bem Unftande, und bie Jagb begann. Balb praffelte es in ben untern Meften ber Bebern, ein bumpfes Brullen murbe borbar, und auf= gescheucht von ben fpurenben Doggen brach ein wilber Stier mit furchtbarer Gewalt aus bem Didig, und mit ben Bupen icharrend, mit bem Born im Boben mublend, naberte er fich bem alten Taureau. ber mit rubiger Kalte ben Mouequeton anlegend, ibm bie zweilöthige Kugel in die Bruft jagte. Das milbe Gejauchze ber Knechte begleitete ben Rall bes gewaltigen Thieres, und gierig fielen fie über ben Leichnam ber, ibn ju gerftuden.

Jest ist das Frühmahl verdient, sprach der Oheim und winkte den Knechten, die nach kurzer Arbeit die Markröhren bes Stiers dem Gebieter brachten. Willst Du mein Sast sehn, fragte er den Ressen lächelnd, indem er mit Wohlsbehagen das frische, warme Mark aus der blutigen Röhre sog. Ablehnend winkte dieser, als ein wildes Rusen durch den Wald erscholl, und, aus frischen Wunden blutend, drei Bukanier herbeistürzten. Aus ist die Stierjagd für heute, schrie der erste wüthend. Ich lade Euch zur Jagd auf Menschenthiere. Die Spanier haben sünf von uns gefangen, und schleppen sie schon nach dem Ufer zu. Dein Matelot ist auch darunter, Taureau.

Mein henri? rief ber Greis, ber nun ganz Bukanier mar, und feine Augen bligten furchtbar, mabrend er die Rugels buchfe von neuem lub. Auf feinen Wink wurden die Doggen

gekoppelt, und bie Butanier führten ben Bug bis jum Meet ufer, an bem ein spanisches Boot vor Unter lag. Bon ibm unbemerkt, vertheilte fich bie kleine Schaar binter Klippen und barrte, bis ein ftarter Saufen bewaffneter Spanier aus bem Balbe beraus tam, bie gebundenen Butanier in ber Mitte. und ein junger, ebelgebauter Don, mit webenbem Reberbusch, an ber Svite. Bobl fünfmal waren bie Spanier Dem Baufen Taureau's überlegen, boch biefer gab rafc bas Sianal zum Reuern; tein Schuß fehlte, und auf die Ueber= raschten wurden jest die Doagen losgelassen, während die Bukanier mit blanker Klinge auf fie einstürmten. Aurz währte bas Morbgefecht, bann waren bie Gefangenen befreit, unb Die Spanier bebeckten theils als Leichen bas Ufer, theils retteten fie fich in bas Boot, bas mit moalichster Schnelle bie bobe See zu gewinnen suchte. Rur ihr Unführer, zu ftolz zu entfliehn, mar zurud geblieben, und mit bem Ruden an einem Kokosbaum gelehnt, pertheibigte er fich mit unerschütterlichem Mutbe gegen bie muthenben Bufanier, und fein langer Stoßbegen flirrte in ichnellen, feurigen Rreifen um ihn berum. Da rif einem ber Gegner bie Gebulb. Er fprang zurud, lub bie Buchse frisch, und schlug auf ben Spanier an. Roch zu rechter Zeit erblidte Montbare bes tapfern Reindes Gefahr, ber altritterliche Sinn erwachte, er fprang por ben Jungling, und bie blutige Klinge bem Schuten entgegenstredent, bonnerte er ihm ein fraftiget: Salt! ju. Doch bieser bog aus, bem verhaßten Reinbe bennoch bie Rugel zuzusenden. Ich haue Dich nieder, wenn Du schießest, rief, auf ibn zurennend, Montbars. Da rif fich Taureau aus feines befreiten Benri Urmen, fturgte berbei, wehrte bem blutgierigen Gefährten, und gebot bem Spanier, ben Degen au ftreden. Rimmermehr, rief biefer mit ber letten Rraft, und fant in demfelben Augenblid, vom Blutverluft ermattet, am Ruß des Baumes zu Boben. Neben ihm knieete Montbars, und versuchte, ibm bie tiefe Armwunde zu verbinden. Bobls gefällig schaute Taureau ihm zu. Rett schlug ber Spanier bie bunteln Augen auf, und ihr erfter Blid fiel bantend auf feinen Retter.

Wer Ihr auch seyb, bringt mich nach hispaniola, sprach er leise: bei meinem Ritterwort, ich zahl' Euch bort ein fürstlich Lösegelb.

Bir haben nicht um Golb gefochten, sonbern um bie Areiheit unserer Bruber, fuhr Taureau ibn an.

Ich will ihn auf ben Schultern bis in unsern Butan tragen, rief Montbars mit jugenblicher Freudigkeit.

Rein, lieber Junge, sprach Taureau mit traurigem Ernst. Dort märe sein Tob gewiß. Her schlafen zwei Bukanier ben Tobesschlafe. Du kennst bie Gesetze unserer Blutrache nicht. Rur auf hispaniola ist er des kaum geschenkten Lebens sicher. Jetz schaukelten die Wogen einen Kahn mit harmlosen Fischern an's Ufer. Taureau rief sie an. Dem Wort eines der schrecklichen Inselgebieter gehorchend, waren sie zur Ueberfahrt des Spaniers bereit. Montbars trug den Berwundeten in den Kahn und sprang, um seinen Dank nicht zu hören, rasch an's Ufer. Ab stieß der Kahn, und ruderte auf hispaniola zu. Treuberzig schüttelte der Ohm dem Ressen die Hand und sprach freundlich: Du magst getrost unter die Flibustier gehn, Franz, denn ich din gewis, daß Du auch unter ihnen ein Mensch bleiben wirst.

Der roben, zügellosen Freube Jauchzen tobte auf ber Insel Tortuga, als Taureau's Boot, mit Montbars und einer Labung Stierhäute bestachtet, bort an's Ufer stieß. Der berüchtigte Seeräuber van Horn hatte eben eine spanische Silbergallione aufgebracht, und seine tollen Flibustier thaten ihr Möglichstes, die Piaster und Golbbarren so geschwind los zu werden, als sie selbige erbeutet. Montbars ward von einem unwilligen Erstaunen ergriffen, als er, an's Ufer steigend, in das Treiben des wüsten Räuberhausens schaute. Hier lagerte ein Trupp vor einem ansehnlichen Weinfasse,

beffen Bavfen weggeworfen wurde. Unaufborlich ftromte bie aoldne Quelle in die untergebaltenen Becher, Die eben fo fonell geleert werben mußten, als fie fich füllten, und wem es an Gefcbirr feblte, ber hielt ben Dunb unter, bis er genug batte, und, ber Besinnung quitt, sich im Ufersand bettete. Port erklangen bie Würfel im ungebeuersten Bagespiel, bas im Ru ben taum gebornen Crofus zum Trus umschuf. Sier brebten sich die Ruftenbruber mit gutwilligen Dirnen aller Rarben im wilben Tange. Dort begannen zwei, burch Bolluft und Rausch entzündet, unter eines Rübrers Aufficht, ben gefetlichen Zweikampf auf Tob und Leben, und ein Saufen zog mit entblößtem Saupt und Rugen, einen Bugpfalm fingend, nach ber Stadt, um eine koftbare Monftrang, auf ber geraubten Gallione erbeutet, im Ramen ber Rlotte auf bem Altar bortiger Rapelle zu opfern. Sprachlos ffarrte Montbars bas bunte Grauelgemalbe an, mabrend Taureau ibn verließ, um einen Räufer für feine Relle zu fuchen. Plöglich fturzte, von ber Lobesangst Alugeln getragen, ein schwarzes Mabchen berbei, und knieete auf einer Uferklippe nieber, bie fcbroff in's Meer binab bing.

Heilige Jungfrau, bitte für mich um Berzeihung, flehte sie mit gerungenen handen: baß ich zum Bater gehe, ehe er mich ruft, baß ich ohne Beichte, unversöhnt durch bas heilige Del ber letten Beihe, um irbischer Schmach zu entfliehen, mit meinen Sunben in die Fluthen sturze!

Und entschlossen erhob sich das Madchen zum Todessprunge. Da hatte Montbars sie noch glüdlich erreicht, und schloß sie träftig in seine Arme. Unglüdliche, was wolltest Du thun? fragte er mit sanstem Borwurf, und ihre schwarz glühenden Augen hoben sich vertrauend zu ihm empor.

Ja, bas ift eines Menschen Stimme und eines Menschen Antlig! rief bas schöne Geschöpf. Du haft mich nicht vom Selbstmord gerettet, um Deiner Brüber rober Gier mich zu opfern.

Bei meiner Chre, nein! fprach Montbars, und fab fich

tühn nach ben Feinden um, gegen die ber Rampf gelten tonne.

Webe mir, da kommen fie schon, schrie bas Mäbchen. Jest halte Wort, ebler Mann, ober flose mich selbst in bas Meer, bas Du bie Sunbe mir sparft, und ich von ehrlichen banben sterbe.

Den Degen rif nun ber Jüngling heraus, und weins glühend rannten brei Mibuftier herbei. Da ift die schwarze Donna, schrie ber Eine. — Herunter von ber kalten Klippe an meine warme Brust, der Andre; während ber Dritte Montbard zuherrschte: Die Dirne gehört und allen dreien. Macht Euch keine Ungelegenheit, junges herrchen!

Das Mabchen hat sich unter meinen Schut begeben, sprach bieser talt und fest: und wer fie haben will, ber forbere fie mir mit ber Klinge ab.

Run damit kann Euch auch gedient werden, brüllte der Räuber, und brei Säbel ftürmten Montbars entgegen, der sich wüthend vertheidigte. Schon blutete er aus einer Stirnswunde, da rief es plöglich hinter ihnen: Burück! und mit bloßem Schwerte sprang ein hoher Mann zwischen die Fechtenden. Weiße Straußfedern, aus einer Diamanten-Ugraffe emporsteigend, wogten über dem Sammethute. Ueber dem Wamms von Goldstoff hing eine Schnur von großen orientalischen Perlen, und an den Fingern bligfen Rubine und Smaragden von unschähdarem Werthe.

Der Ubmiral! flifterten bestürzt bie Mibustier zurudweichend, und senkten bie Baffen. — Drei über einen! rief zornig van horn: und Ihr wagt es, Euch Flibustier zu nennen?

Auf unserer Seite ift bas himmelschreiende Recht, sprach ber Räuber, ber fich zuerst ermannt. Wir hatten die Dirne auf der eroberten Gallione erbeutet. Kopf ober Wappen sollt' entscheiden, wem sie zuerst gehöre. Wir warfen den Piaster auf, doch mährend bessen entsprang sie uns, und bieser Milchbart, der nicht einmal ein Küstenbruder ift, will

fie uns streitig machen. Da hat benn ber gerechte Born uns übermannt.

Das Mabchen wollte sich in's Meer stürzen, um ben Rauen bieser Ungeheuer zu entgehn, sprach Montbars mit ebler Wallung. Ich habe sie bavon zurückgehalten. Mein Leben setze ich an ihre Chre, brum richtet milb, herr Abmiral. Bon bem Manne, ber so gut weiß, was Rittersitte heischt, erwarte ich, baß er auch bes Ritters Pflicht gegen Weiber kennt.

Mit Wohlgefallen fah van horn ben Rebner an. Bu ted vielleicht, sprach er lächelnb. Doch beffer zu viel, als zu wenig. Wer sehb Ihr? junger Mann! Der Jüngling nannte seinen Namen. Wie? des Bertilgers Sohn? fragte van horn freudig.

Das ift er, Abmiral, und mein Reffe, antwortete für ihn Taureau, ber eben mit gezücktem Sabel zu Montbars hülfe berbeigeeilt war.

Run, Ihr macht bem Bater und bem Ohm Chre, suhr van horn fort, reichte ihm freundlich die hand, und wandte sich dann mit surchtbarem Ernst zu dem Aleeblatt der Räuber. Rach unserm Schissvertrag gehören die Gesangenen zur allegemeinen Beute, und mir, dem Admiral, gebührt die Wahl dreier Köpse. Ich wähle diese Dirne und schenke sie weinen Manne. Ihr habt geschaltet über etwas, das Guer Sigenthum nicht war, und gegen meine Ordre, gleich-seigen Käubern, mit Uebermacht den Sinzelnen angegriffen. Drum gebt die Säbel ab und geht als Gesangene auf die Schisse. Da sprühte höllisches Fener aus den Augen der Unholde, sie sahen sich wie Tiger an, die vereint auf ihren Raub losspringen wollen, krampshaft saßten ihre Fäuste die Säbel seiter, und sie standen wie eingewurzelt.

Gehorcht Ihr? fragte van horn, und trat mit Majestät auf sie zu. Seht erblaften zwei und gingen, boch ber britte, ben Buth und Rausch übermeisterten, brannte tückisch sein Zaustrohr auf bas Mäbchen ab, die ohnmächtig in Montbars Urmen lag. Die Augel pfiff bei ihrem Kopfe vorbei, und mit einem einzigen Faustschlage stürzte van Horn ben Schüßen zu Boden. Jest geht Ihr nicht auf die Schiffe, donnerte er den andern zu. Du schleppst den Schurken nach dem Wäldchen dort, und bürgst mit Deinem Kopf für ihn, und Du rufft borthin den Flottenrichter und die Geschwornen zum Gericht. Dann kommst Du selbst, dem Richter Dich zu stellen.

Stumm gehorchten, die höhere Kraft anerkennend, die Räuber, von denen nun plöglich der Weinmuch gewichen war, und mit dankbarem Entzücken flog Montbars an des Abmirals Derz.

Schon gut, mein junger Freund, sprach dieser lachend. Ihr thut mir zu viel Ehre an, wenn Ihr das alles, was der Ordnung wegen geschehen mußte, für Euch in Rechnung stellt. Die Equipage ist gewaltig verwildert, weil ich schon lange keinen erschießen ließ. Der Borfall war mir willskommen, weil er mir Gelegenheit gibt, das alte Blutrecht wieder zu üben. Wenn das Gesindel sich zu fürchten verlernt hat, so braucht es einen Teusel zum Hauptmann. Ein Mensch, wär' er auch noch so gediegen, reicht da nicht aus. Was indes durch die Geschichte Euch zu Aus und Frommen geworden, seste er mit einem Faunenblick auf die schwarze hinzu: das last Euch wohl bekommen. In einer Stunde sindet Euch bei dem Gericht ein, das ich hegen lasse. Ich werde dort dem Gesetzund Genugthuung verschaffen. Er ging.

Wo nun mit bem armen Geschöpf bin, fragte Montbars wehmuthig ben Oheim.

Warum haft Du Dich mit folcher unnügen, lästigen Waare befaßt, murrte bieser. Kaum ben Fuß an's Land geset, und schon hat er sich einer Dirne angehangen. Du wärst zum Bukanier verdorben.

Scheltet Obeim, aber belft, bat ber Jungling.

So führe fie mit mir bis zu jenem Belt, fprach Zaureau.

- Dort haust mein alter Freund, der Hauptmann Brobely, vormals ein wacker Stierjäger und durch sieben Jahre mein Matelot. Dann locke ihn der Satan unter die Flibustier, und zulest wurde er ein Narr und heirathete. So eben hat er mir seine Frau vorgestellt, die mir für ein Weib vernünstig zenug vorkommt. Der wollen wir die Dirne übergeben.
  - Bift Du's zufrieben? fragte Montbars bas Mabchen.
  - Bas hat die Beschützte zu wählen, wenn ihr Retter und Schützer gebietet, rief sie mit der Berklärung der Dankbarkeit auf dem dunkeln Sesicht und der des Jünglings Hand—an die brennenden Lippen und an den wogenden Busen. Mit einem wunderlichen Gemisch von mancherlei Empfindungen machte er sich von ihr los, und leitete dann das seltsame—Geschöpf nach Brodely's Zelte.
- Dumpf wirbelte bie Trommel, bie jum Gericht ber Ruftenbrüber rief, bie Couipage von allen Schiffen van horns sammelte sich im Balbe, in bem bie brei Rauber gahn-Nappernd ihr Schicksal erwarteten. Der Richter ber Rlotte, ein alter, graubartiger Rauber, beflieg ben Stuhl, um ibn ftellten fich bie Geschwornen; boch bas lette Seegefecht batte vieren bas Leben gekoftet. Die Mannschaft erganzte bie Luden burch Babl aus ihrer Mitte, und zum Erstaunen Montbars, ber mit van horn unter bem gaffenden haufen Rand, murben bie neuen Candibaten von dem Rauberrichter mit großem Ernst und religiöfer Reierlichkeit eingeschworen. Auf die Bibel legten bie Protestanten, auf bas Rrucifir die Ratholiten bie Morberfaufte. Dann eröffnete ein turges Gebet, vom Richter mit Burbe und Unftand gesprochen, bas Gericht, und mit entblößtem Saupt murmelte bie wilde Menge ibr Umen Es gab mancherlei fleine und große Ungebubr zu bazu. Truntenbeit und Biberfeplichkeit, Rarten = und Burfelsviel um Gelb, und Schlägerei am Bord, schlechte Berfaffung ber Morbgewehre, alles fant feine Strafe, bis julett bas ungludliche Rleeblatt in bie Schranten gerufen wurde. Das Berbor mar von fürchterlicher Gebrangtheit.

Der Punkt, um ben sich alles brehte, ward gegen die Beklagten entschieden. Die Regresse ward als Theil der allgemeinen Bente, dem mählenden Abmiral zugesprochen, und es dünkte dem Richter unbedenklich, daß alle als Diebe des Gemeingutes, der Schüze aber als Rebell, der sich mit bewassneter Faust dem Admiral im Dienst widersetzt, zu strasen wären. Leise besprachen sich die Geschwornen, und dann ertönte im grausen, gemeinschaftlichen Chor ihr Schuldig! und das Aleeblatt sank mit kreider weisem Gesicht und blauen Lippen in die zitternden Aniee.

Uebt Gnabe, van horn, beschwor ber mitleibige Montbars ben Abmiral, ber mit ruhiger Unbefangenheit in ben Areis trat.

Kind, das versteht Ihr nicht, sprach dieser ihn abwehrend, und winkte drei Schiffsofsicieren. Ehrerbietig traten diese heran, empsingen geheime Befehle, und jeder bemächtigte sich eines der Berurtheilten. Die zwei minder Schuldigen wurden mit einer Flinte, einer Kalabasse mit Wasser, mit Pulver und Blei begabt, nach dem Ufer geführt, wo bald ein Boot mit ihnen abruderte. Der dritte aber wankte, von einem Commando Mousqueienträger begleitet, erbaut durch den Zuspruch eines Raubkameraden, der mit dem Krucister neben ibm berschrift, in das tiefere Dunkel des Waldes.

Um Gottes Willen, Abmiral! rief Montbars. Was last Ihr mit ben Unglücklichen thun?

Die beiben Ersten werben maronirt, sprach kalt van horn. Das heißt? fragte der Jüngling gespannt.

Das heißt, man setzt fie, mit Pulver, Blei und Baffet verseben, an einer unbewohnten Insel aus und überläßt fle ibrem Schidsal bort.

Und wenn fie bort verhungern? fcrie Montbard entfett. Das ist dann ihre Sache, mein junger Freund, und nicht die unfrige.

Aber ber Oritte? fragte Montbars weiter, und in bem Munbe erstarb bie Rebe, als in bes Walbes Tiefe mehrere Schuffe zugleich knallten.

Der ift eben erschoffen worben, fprac van Sorn mit

unerschütterlichem Gleichmuth, und gebot ber Equipage, für bie arme Seele zu beten. Schweigend gehorchten bie Rauber.

Das Gericht ift aus! rief jest ber Abmiral ihnen zu. Geht und thut Euch gütlich, boch hütet Euch vor Uebermaß, daß nicht die tolle Freude dem kalten Tod Euch in die Arme führe. Ihr hörtet eben erst die eherne Wage der Gerechtigkeit klingen. Merkt's Euch, van Horn läßt nimmer mit sich scherzen.

Da zerstreute sich bie Menge schüchtern und leife, und freundlich lub der Abmiral den Jüngling an den Bord seines Schiffes zum Mahle. Mit geheimem Schauber vor dem fürchterlichen Manne, sagte dieser zu und flog nun, gespornt von Reugier und Sinnenluft, vielleicht schon von einer bessern Regung, mit seiner schönen schwarzen Beute das erste trauliche Wort unter vier Augen zu sprechen.

In bes Beltes Eingang empfing ihn bie Gattin Brobely's, eine hohe Frau, in beren scharfen Jügen eine verhängnistreiche Bergangenheit sich spiegelte. Ihr wollt zu Eurer Geretteten, herr Montbars? fragte sie mit freundlichem Ernst. Sie hat mich slehentlich um Einsamkeit gebeten; indeß, Ihr scheint mir so ehrsam und wacker, daß ich keinen Anstand nehme, Euch zu ihr zu weisen. Ihr werbet die Schönheit, die Unschuld und das Unglück ehren. So viel kann ich Euch nach kurzer Beobachtung vertrauen, daß das Mädchen keine gemeine Bildung verräth. Auch mag der häßlichen Regerfarbe gekommen sind. Während bessen hatte die Dame ihn dis an die Zellwand geführt, die ihn von dem Rädchen schee.

Still! sie betet, lispelte Montbars und flich mit seinem Dolch ein Boch in die Leinwand, um sie ungesehn beobachten ju können. Auf ihren Anieen lag die Mohrin vor einem Christusbilbe, den Rosenkranz an den Wunderbusen geprest, und eble Diamanten, aus den finstern Sonnenaugen fließend,

verklärten bas baklich ichwarze Geficht, auf bem Montbars bei ber schärfften Beschauung tein Rennzeichen ber Race finden konnte. Unter ber ebelgeformten Stirn thronte bie fanft gebogene Rafe über bem fleingeöffneten Munbe, beffen feine Rofenlippen mit ben gewöhnlichen Blutwülften ber Regreffen nichts gemein batten. Richt frause Bolle, sonbern icongeworfne Rabenloden mallten vom Scheitel berab, ichlant und majeftatisch mar ber Buche, und nur feine üppige Rulle und ber Babne Perlenglang ichien ber Tochter ber afritanischen Sonne anzugebören. Lange ftanb Montbars, bie icone Betende betrachtenb. Immer fiebrifcher flopften feine Dulfe, immer brennenber und begebrenber befteten fich feine Blide auf bas liebliche Geschöpf. Enblich vermochte er nicht langer feiner Sebnsucht zu gebieten, und flürmisch trat er in bas Gemach.

Mein Retter! jauchzte aussyringend das dankbare Rädchen, wollte zu seinen Füßen stürzen und sank, von seinen Armen ausgesangen, an seine hochschlagende Brust. Ein Blid von ihr sagte ihm, daß das Gefühl des Dankes sich schon in einem andern wärmern verloren, und die Begierde rief ihm zu, daß es nur von ihm abhänge, die holde Blüthe selbst zu pstücken, die er erst vor dem rohen Hagelschauer geschützt. Doch das Bertrauen, mit dem das Mädchen, ganz Liebe und Hingebung, in seinen Armen hing, entwassnete die niedere Sinnenlust. Er drückte sie sankt von sich, und sprach mit einem Ton, der erst nach und nach an Festigkeit gewann: Ihr send gerettet, Donna, und vor der hand in Sicherheit. Doch, da ich Euch ein Mal ehrlich ersochten, so will ich auch Eure Zutunst bergen. Gebietet selbst über Euch, von Euerm Willen soll es abbängen, wem ich Euch überliefere.

D, daß es nur von meiner Billtühr abhinge, rief bas Mädchen, mit liebefunkelnden Augen. Entschieden ware meine Bahl für meine ganze Zukunft. Aber des Kindes Pflicht, des edlen Stammes Chre gebeut: so will ich denn des Lebens bestem Glück entsagen, um es zu verdienen. Ich bin nicht,

was ich scheine. Die Farbe, die ich trage, ist eine List, von meiner Angst ersonnen, als van Horns Raubschiffe und verfolgten. Ich bitte Euch, nach San Domingo mich zu sühren. Dort wird der Gouverneur Cuch das mit versschwenderischer Großmuth banken, was ich so gern selbst Cuch hätte banken wollen.

Wer fragt nach dem Spanier und seinem blutigen Golde? rief mit fürchterlichem Ausbruch des angebornen Hasses der Sohn des Bertilgers. Um Deinetwillen habe ich Dich gerettet, holdes Geschöpf, setzte er, in süßere Gesühle zerschmelzend, hinzu. Du mußt mir danken, Du allein, mit einem Russe, den Du aus freier Gunst auf meinen Mund drückt. Trennt dann das Schickfal uns auch auf ewig, so hat mein Herz doch eine Erinnerung, an der es zehren und schwelgen mag, die es still steht. Da slog das Mädchen an seinen Hals und eine Flamme brannte lange auf seinen lechzenden Lippen; dann riß sie sich los, und, das Gesicht verhüllend, winkte sie ihm, fort zu gehen.

Sott schüge Dich, sufes Mabchen, stammelte entweichend ber Jüngling. Ich halte Dir Wort, boch, bamit ich es kann, seben wir nimmer uns wieber!

Erst in einem Weinzelte daneben, in dem Taureau und Brodely traulich becherten, fand Montbars sich wieder, und schnell war sein Entschluß gefaßt, bei dem Mädchen sein Bort zu lösen. Er bat den alten Brodely um ein bemanntes Boot, welches die Schwarze nach San Domingo sühren solle. Der Weiberseind, Taureau, fand die Bitte sehr vernünstig, welche Brodely dem Ressen seines alten Freundes mit Freuden gewährte. Montbars sah noch das Boot zur Absahrt rüsten, dand die Dirne dem Steuermann auf die Seele, und als dieser nach Brodely's Belt ging, die schöne Fracht zu holen, wanderte der Jüngling seuszend nach dem Hasen des Eilandes, in dem van Horns Raubslotte vor Anter lag. Dort ging es gerade hoch zu. Alle Schiffe slaggten, die Cquipage, in ihren Gallamämmsern prunkend, leerte inbesind, beim Klange

ber Trompeten und Pauten, auf ben Deden bie Potale, und bazwischen vertunbeten Salven bes groben Geschützes bie Toaste, bie auf bem Abmiralschiffe ausgebracht wurden:

Bas gibt es hier? fragte Montbars einen Flibustier, ber am Ufer bei der ausgelabenen Sallionen = Beute schilberte.

Und bas mift 3hr nicht? fragte bagegen ber Rauber. Der große Morgan ift gekommen, und auf unserm Abmirals Schiff zum Besuch.

Wer ift ber große Morgan? fragte Montbars weiter, burch bie Untwort wenig befriedigt.

Herr Sott, was fragt Ihr albern, rief die Schilbmache. Kennt Ihr den großen Morgan nicht? den nie bezwungenen Britten=Helben, den man mit Recht den Seeräuber=König nennen mag, den Puerto el Principe, und Portobello, und Marakaibo und Sibraltar unsterblich gemacht haben.

Sch freue mich, ibn zu begrußen, unterbrach Montbars ben beginnenben Paan, sprang in einen Rabn, ber am Ufet hing, und ruberte fich zu dem Abmiralschiffe hinüber. fant in ber Kajute van horns biefen in tiefem, ernftlichem Gespräch mit einem bochgestalteten Manne, beffen Unblick ihn in gleichem Maße anzog und zurückließ. Majestät und Gifestälte thronte auf der Stirn, Duth und Lift blipten aus ben großen funkelnden Augen, mabrend ein freundliches Lächeln um ben feingeformten Mund fpielte, bas aber, bei genauerer Beobachtung, etwas Tudifches batte. Best murbe van horn ben Züngling gewahr, ber mit verschränkten Armen ben feltsamen Mann unverwandt anschaute, und stellte ibn bem großen Morgan, als ben tapfern Sohn bes Bertilgers vor. Mit prüfenden Bliden maß ibn ber Großrauber, und sprach bann mit freundlicher Burbe, bie in ber That etwas Rurftliches batte. Es freut mich, bag meines Ronigs Gnabe mich in ben Stand gefest, bie Berbienfte eines Belbenvaters, bie ich im Belbenfohne wiederfinde, öffentlich anzuerkennen. 3d ernenne Euch jum Schifffapitain in meiner Rlotte, und bente, es wird Euch lieb feyn, wenn ich Euch in bem Geschwader weißer Alagge einstelle, das unser Areund van Sorn führen wirb. Dein Geheimschreiber wird Guch bas Datent behandigen. Montbars, ber biefe officiellftolze Sprache boch mit Morgans Sandwerf nicht zu reimen mußte, ftand befrembet ba, und blieb die Danksagung schulbig. Da sprach, seine Ameifel mabrnehmend, van Horn : Abr wift es mabricheinlich woch nicht, bag biefer Beld von Seiner Großbritanischen Raieftat zum Oberadmiral einer großen Kaverflotte gegen Svanien ernannt ift, mit voller Macht, alle feine Officiere felbft zu mablen. Best begriff erft Montbars, bag bier von einer legalen Räuberei bie Rebe febn folle, fant Borte, bie Gute bes Oberabmirals geziemend anzuerkennen, und bell flangen bann bie Becher auf bas Glud bes neuen Kapitains mb ber Ervebiton auf Panama, mabrend bes Junglings Gebanten, auf ber Liebe Taubenflügeln, über bas Dieer binüber nach Disvaniola flatterten.

Der Morgen brach an. Morgan war schon in der Racht nach Jamaika abgesegelt, wo der englischen Alibustier Raubsstote seiner harrte. Ban horn stellte den neuen hauptmann seiner Squipage vor, die den Sohn des berühmten Montbars mit jauchzendem hurrah begrüßte.

Euer Schiff ift klein, sprach ber Abmiral, auf ein großes offenes Boot zeigend, bas auf ben Schiffnamen ein sehr schlechtes Unrecht hatte. Eure Sache ist es, sobald als möglich einen Spanier zu nehmen, um Euch bequem einzusichten. Er ging, und Montbars eilte, bem alten Oheim Lebewohl zu sagen, zu Brodely's Belte, bas eben abgebrochen wurde. Er fand bort einen starken Hausen Bukanier', die alle einsförmig in die Blutsarbe ihres Gewerbes gekleidet, mit den Mousquetons beim Fuß, in zwei langen Reihen zur Musterung aufgestellt waren. Taureau, der vor ihrer Fronte stand, rief freudig dem Ressen zu Du kommst, um Abschied von mir zu nehmen, Kapitain? das ist nicht nöthig,

benn ich giebe mit Euch gen Panama. Mit fragenben Bliden fab Montbare ben Greis an, und biefer fubr veranuat fort: Die Sache icheint Dir nicht recht einzuleuchten. Mir ift fie flar. Der himmel zeuge mir, baf ich in meinem Bavaha rubig figen wollte, bis an mein Enbe, aber bie Spanier wollen bas nicht. Weil fie uns nicht bezwingen können, fo pertilgen fie bie armen Stiere, beren Saab allein uns nabrt. Die braven Leute, Die Du bier fiehft, find faft alle aus Sispaniola, mo feit ber letten großen Treibjagb tein Balbftier mehr brullt. Richts blieb ihnen übrig, als au perhungern, ober ju entweichen. Und ba Spanien fie nun einmal auf ber Erbe nicht bulben mag, fo wollen fie es mit bem guten ganbe zu Boffer versuchen, und baben mich gemablt jum Sauntmann. Wir werben alfo mit einander in Gefellichaft fechten, lieber Junge, mas mich gar berglich freut. — Traulich schüttelten fie fich bie Banbe. Da bonnerte ber erfte Signalschuß vom Abmiralschiff, unb Montbars eilte jum Ufer, wo Brobely's Steuermann, von Hispaniola gurudfebrend, eben mit bem Boote landete. übergab bem Jüngling einen offenen Bettel, und mit großen Mugen las biefer :

Don Alonzo Joseph Jago Benalkazar, Seiner kathos lischen Majestät des Königs von Spanien, unsers Herrn, Gouverneur von Hispaniola und den umliegenden Inseln, Grand von Spanien und Ritter des Bließes, dem Seerauber Montbars. Des Spaniers angestammte Großmuth ehrt die Scosmuth überall, wo er sie sindet, träse er sie selbst bei dem Kürsten der abgefallenen Engel. Du haft auf Bayaha und Tortuga meine Kinder von Tod und Schande gerettet und seden Lohn verschmäht. Doch will es sich nicht geziemen, daß ein spanischer Sdelmann einem Deines Gleichen etwas schuldig bleibe, drum sende ich Dir in dieser Schrift wein Ritterwort, für die Erfüllung von zwei freien Bitten, sofern solche nicht wider Gott und den König, unsern herrn, gehn. Ich bitte San Jago, daß er Dir

ant Bergeltung beffen, was Du für mein haus gethan, bas Beil wiberfahren laffe, burch einen schnellen blutigen Tob Deine Berbrechen abzukurzen und zu busen, bamit Du, nach strenger Reinigung, vielleicht boch noch bereinst eingehen mögest in bas Reich bes Lichtes. Umen.

Roch wußte Montbars nicht, ob er über bas wunderliche Dankschreiben zürnen ober fich freuen solle. Da fiel sein Bid auf den Rand bes Blattes, wo, kaum sichtbar von jedicher Frauenhand geschrieben, die Worte standen:

Hier und dort betet für Dich die dankbare Maria. Ungeftum prefite er das Papier an seine Lippen, und jest tachte der zweite Signalschuß, der ihn zu seinem Schiffe rief. Die Flotte van horns lichtete die Segel, und mit dem Berderben Tausender schwanger, rauschte sie schnell burch die schammenden Flutben.

Auf ber Bobe von Jamaita fließen bie frangofischen und mglifchen Raubschiffe zusammen. Die ganze Urmaba, bie ie ein Alibustier in ben westindischen Deeren befehligt, gablte fchen und dreißig mit Geschüt versebene Schiffe. 3meitaufend Bewaffnete, die Matrofen und Schiffjungen ungetenet, bemannten fie. Muf bem Schiffe bes Oberabmirals, auf bem Brittanniens Blagge wehte, marb großer Rriegsrath ghalten und ber Schiffrertrag unterzeichnet. Dit unrubigem, Morfendem Bergen ichmor auch Montbars bem Brittentonige Iteue, und Gehorfam dem ftolgen Morgan. Riftenbruber erhielten burch beffen wohlfeile Freigebigkeit Amiralsrang, unter ihnen befand fich auch Brobely, unter bem Taureau fampfen wollte. Auch Montbars Schiff murbe biefem Gefcwaber zugetheilt, und er hatte alfo wirklich die Rende, feinen erften Feldzug unter bes tapfern Obeims lugen zu beginnen. Brobelv erhielt ben Auftrag, bie gange Stotte ju verproviantiren, und er fpannte bie Segel und fleuerte auf die Terra firma zu, um dort, wo der La Hacha in's Meer ftromt, eine gandung ju versuchen. Gben verglomm bas lette Abendroth am westlichen himmel, als ein weißes

:

İ

Segel am Horizonte emportauchte. Da rief bas Abmirals schiff Montbars Boot an seine Seite, und Brobely schrie mit gewohnter kurzer Derbheit zu ihm hinüber: Dort fahrt eine spanische Fregatte, nehmt sie, Kapitain, denn in Euerm Troge könnt ihr nicht länger mit Ehren schwimmen.

Wohl, mein Abmiral! rief freudigen Muthes Montbard zur Antwort, ließ die Equipage sich auf dem Borderded versfammeln und sprach: Wenn der Spanier dort nach Bershältniß seiner Größe bemannt ist, so kann er 200 Leute haben, und unsrer find 28. Aber wir brauchen ein Schiff, brum schwört in meine hand, es zu nehmen oder zu flerben.

Dit wilbem Gejaucht ichworen bie Rauber. Der Bind war gunftig, und als die volle Rinfterniß ber Racht fic über bas Deer fentte, legten fie an ber Fregatte an. Die Strickleitern murben eingebakt, und nun ließ, bem Schwure getreu, Montbars goder in fein Rabrzeug bobren, fo baß es mit allem Gerath in's Meer fant, fast unter ben Rugen bet Stürmenben, die, blos mit Schwertern und Vistolen bewaffnet, empor flimmten. Che bie trage, franische Schildmache fic sum Ber ba! ermuntern fonnte, lag fie im Deer, und nun begann ein fürchterliches Gefecht, in bem balb die Tobetverachtung über bie Denge flegte. Bas fich von ben Spaniern widerfente, ward niedergebauen, und während beffen trat Montbars in des Hauptmanns Rajute, der eben im sußesten Rrieben mit feinen Officieren Rarten fvielte. 3br babt bas Spiel verloren, rebete ibn Montbars in muthwilliger Laune an, 3hr mußt es gablen, und Guern Degen erbitt' ich mir aum Pfande.

Bas will ber verrudte Mensch? schrie aufspringend ber Kapitain, ber mit ben Officieren blank zog.

Euren Degen! rief jest Montbars brohend, und sprang mit geschwungner Klinge auf sie los. Aber er glitt und siel radwärts, und auf ihn stürzte ber nächste Lieutenant, zum Todeshiebe ausholend. Doch am Boden liegend griff Monte bars zu ihm hinauf, viß ihn gewaltig zu sich herunter, und

mit Edwenstärke brach er ihm mit der Faust den bewassneten Arm über dem Ellenbogen entzwei. Heulend vor Schmerz, stürzte der Berwundete zurück und schrie: Das ist ein Teufel und kein Mensch! Rein, es sind keine Menschen, rief, sich bekreuzend, ein spanischer Unterofficier, der mit blutigem Kopfe in die Kajüte trat. Es sind Teusel aus der Luft in unser Schiff gefallen, denn kein Fahrzeug, auf dem sie herangeschwommen, ist rings zu erblicken. Darum haben wir auch schon die Wassen gestreckt, und rathen Euch, Done, basselbe zu thun.

Erschüttert von bem, was sie gesehn und gehört, ergaben sich nun die Officiere dem kühnen Montbars, der ihnen freundlich anständige haft verhieß, und dann nach dem Ramen des Schiffes fragte, das sein Wagestück erobert. Maria, Sennor, antwortete der Kapitain, ihm mit ritterlicher Höslichkeit den Degen überreichend. Gleich diesem Degen, ward sie nie genommen, und Ihr mögt Euch daher Glück wünschen, eine eble spanische Zungfrau erobert zu haben.

Maria, seufzte Montbars, und füße Erinnerungen entblübten in seinem Busen. Maria, eble spanische Jungsrau, möchte doch bieser Sieg das Symbol einer seligen Zukunft seyn!

Durch biesen Schlag war die Mündung des La Hacha frei und die Räuber konnten ungestört landen. Während Taurean mit seinen Bukaniern die Küstenwälder von Santa Martha von ihren Thieren entvölkerte, flürmten die Fübustier die sest abstanderia. Bald flatterte, troß des tapfern Widerstandes der Besahung und der Einwohner, von Montbard Hand gepflanzt, auf ihren Mauern der Küstenbrüder blutiges Panier. Doch als die Plünderung der Stadt begann, als jede Zurie des Arieges gegen die unglücklichen Spanier losselassen wurde, da fühlte der junge Held den ersten Storpionstich der Reue im Herzen. Ueberall, wohin sein Arm reichte, warf er sich zwischen die Henker und Opfer, und benutzte endlich den Einsluß, den er sich über den alten eisernen Brodely exsochen, dazu, den völligen Ruin von der armen Stadt

abzuwenden, mit dem der Klübustier Feuerbrände sie bedrohten. Was noch von den zitternden Bürgern übrig war, muste sich und die ausgeraubten Häuser, mit einer ungeheuern Ladung Rais ranziomiren, und das Freudejauchzen der Armada empfing die Flotille Brodely's, als sie von der glücklichen Expedition nach Jamaika zurückehrte. Auf dem Deck des Admiralschisses, im Angesicht der Flotte, umarmte Morgan Brodely, Montsbars und Taureau, denen er die ganze blutige Beute zusprach, und nur die Lebensmittel an alle vertheilte. Aber traurig saß Montbars am Steuerruder, als die reichen Kisten auf die Maria gebracht wurden. Seine Seele sah das Blut und die Thränen, die daran hingen, das seuchte Auge suchte auf der ungeheuern Wassersläche den Punkt, in dessen Kichtung Hispaniola lag, und schmerzlich klagte er: Rein, ich bin des Engels nicht werth!

Auf brach jest die Armada. Ihr erftes Biel war die Insel Santa Catharina, ber Berbannort ber fpanischen Diffetbater, aus benen Morgan bie Aubrer über die gefährliche Erbenge Darien ausmablen wollte. Mit taufend Bewaffneten landete er, und ichidte Brobely, ben fpanischen Gouverneur gur Uebergabe aufzufordern. In ber Racht tehrte biefer jurud, von einem Bermummten begleitet. Es war ber Gouverneur felbft. Der Chrenmann, burch ben Schreden, ber vor ben Ruftenbrübern berging, und burch Brobely's Drobung, daß, bei ber geringften Bergogerung ber Uebergabe, alles über bie Rlinge fpringen folle, auf bas Acuferfte gebracht, mar au allem bereit. Doch ward jur Chrenrettung ber Garnison ein Spiegelgefecht verabrebet. Bon ben Raftellen und Raubfchiffen fpielte furchtbar bas grobe Gefchut, aber obne Rugeln. Der Courverneur ließ fich, laut Abrede, gefangen nehmen, ba er fich aus bem Fort des beiligen hieronymus in ein anderes begeben wollte. hieraus entstand eine icheinbare Berwirrung, und fo marb bas Poffenfpiel, unter beftanbigem Schießen, mit vieler Bebachtsamteit von beiben Seiten fort geset, und bie gebn Raftelle ber Insel nach und nach mit

Sturm genommen, ohne bag babei ein Mann getöbtet ober auch nur verwundet worben mare.

Der Sieg mar gewonnen, ber Ginwohner bebenbe Schaar in bem Fort ber beiligen Therese eingesverrt, bie Alotte mit Proviant und allen Rriegbedürfniffen reich verfeben, brei Rübrer maren aus ben spanischen Berbrechern gewählt, benen nach ber Rudtehr die Rreibeit und ein Untheil an ber reichen Reute perheifen murbe, und nun erhielt Brobely den balebrechenben Auftrag, mit feinem Gefchmaber voran zu fegeln und bas Raftell Sanct Lorenz, am Fluffe Chager, zu nehmen. Er geborchte. Muf einem boben Berge, an ber Dundung bes Aluffes, brobte bie Refte tropia, bie an ben meiften Stellen völlig unzugänglich mar. Doch mit ber alten Unerichrodenbeit fente Brobelp feine Leute an bas Land. Unter ibm befehligte Taureau die Bukanier. Montbare die Alibustier. und ber Sturm begann. Gräßlich mutheten die Ranonen- und Rousquetentugeln, und bie Giftpfeile ber im Rort liegenden Indianer unter ben anruckenden Räubern, die zum ersten Mal au weichen begannen. Gin 3mölfpfunder riß Brobeln's Ruße mit fich fort, boch in feinem Blute auf ber Erbe liegenb. fubr er mit unerschütterlichem Muthe fort zu kommandiren. und Taureau, wuthend über bes Freundes Unfall, gebot feinen Bufaniern, ibre Labftode, mit Baumwolle umwidelt. auf bie Gebäude des Forts abzuschießen. Dit furchtbarer Schnelle außerte fich bie graufame Birtung. Die Saufer, größtentheils von Solz, mit Palmenblattern bebedt, geriethen Ein Pulvertaften flog auf. Die Racht brach ein. Die Spanier maren mit gofchen beschäftigt, und nun führte Montbare ben Saufen zum erneuten Sturme. Dallifaben murben angezundet, Die unbefestigte Erbe fürzte zusammen und füllte ben Graben. Roch vertheibigten fich bie Spanier tapfer, ihren Kommanbanten an ber Spipe, ber mit echtem Romermuthe focht. Bergebens bot ihm Montbars Parbon. Er an wortete mit neuen Streichen, bis bes Jung= lings Schwert ibn nieberftredte. Best legte ber fleine Reft ber kleine Rest der Besatzung die Wassen nieder, und trium phirend wurde auf den Schultern der Kameraden der ver stümmelte Brodely durch die Bresche in das theuer erkaufi Kastell getragen.

Der neue Morgen beleuchtete bie Raubarmaba, Die i die Dundung bes Chagers einlief. Entzudt, daß bier bi Sieg fo fonell entschieden worden, eilte Morgan in das Raftel und nachdem er an Brobelp's Schmerzenlager gebührend gelot und bebauert, mintte er Montbars in ein einsames Gemei und begann mit gewinnender Berbindlichkeit: Ihr fend fel ftolz, junger Mann, bag 3br, auf bes Batere Rubm verzichtent ibn burch eiane Thaten überftrahlen wollt. Des Beerführer Pflicht ift es, bas bankbar anzuerkennen, mas für bes Ganze Beil Ihr gethan und noch thun follt. Ich ernenne Guch ; Brobeln's Rachfolger, und ba der neue Abmiral jest, w ber gandzug beginnt, wenig zu gebieten haben murbe, f babe ich Euch zu einem andern großen Unternehmen aut ersehn , bas weniger bes Kriegers Duth , als feine Mua Besonnenheit in Anspruch nimmt. Bu Panama bat ma bereits unsers Buges großen 3wed erkundet, und eine fart Macht versammelt der Oberstattbalter gegen uns. Run lies mir alles baran, genau bie Stimmung ber Ginwohner un bie Bertheibigunganstalten zu erfahren, die gegen uns getroffe merben; bazu brauche ich einen Mann, ber fo flug und trei ale mutbia ift, und Euch bab' ich erlefen.

Mich? stotterte Montbars, bem bas angetragne Spionam in ber tiefsten Brust zuwiber war. Ihr vergest, mein Feldhern baß bazu, außer ben angerühmten Eigenschaften, auch mot bie Erfahrung gehört, bie mir in biesem Handwerk ganzlie mangelt.

Ihr habt etwas, das fie reich erfest, unterbrach ihn Morgan Ihr fend, so viel ich wahrgenommen, dem Eigennut gan unzugänglich, und meine besten Leute sind doch im Grund feile Seelen, freilich nur feil um hohen Preis, aber wem sie einmal zu der Ueberzeugung gelangen, daß bei den Spanieri

mehr zu verdienen ift als bei mir, so find fie im Stande, mich fammt ber Armada an bas Meffer zu liefern.

Wenn es so mit Guch fteht, so bebaur' ich Euch herzlich, sprach Montbars, bem es nun erst mit Schauer gang flar wurde, zu weffen Bunbniß er getreten war.

Die wenigen aber, fuhr Morgan mit kalter Berechnung fort: für die ich allenfalls bürgen wollte, tragen auf ihrem Gesicht den Stempel des langgeübten Handwerks, der kein großes Zutrauen einstößt. Euer Antlig ist noch rein. Höchstens spricht die wilbe Kampflust aus ihm, die nichts verdirbt; doch der andern bösen Geister Krallen haben noch keine Furchen hineingezogen, drum send Ihr allein dazu tauglich.

Wie? brach Montbars, sich vergessend, los. Mit ben Jügen, die Gott auf mein Gesicht geprägt, und die selbst unter Euch mein besseres Ich rein zu erhalten gewußt, soll ich andere betrügen und verderben? Rein, Worgan! und sind es auch Spanier, das thue ich nicht.

Ihr werbet mir es schon zu Gefallen thun, herr Abmiral, sprach Morgan mit ircuischer höflichkeit: ich bin es gewohnt, daß man mir gehorcht, und weiß auch im Nothfall ben Beborsam zu erzwingen, ben ibr mir zugeschworen.

Als ehrlicher Solbat, doch nicht als Spürhund, habe ich Euch geschworen, brauf'te Montbars auf. Ein : für allemal, ich thue es nicht.

Da verzogen sich Morgans Lippen zu einem scheußlichen sardonischen Lächeln, und ein Mörderblick aus seinen Augen siel so stechend auf Montbars, daß diesem das Blut in den Abern verrann. Last uns leise reden, flisterte er ihm grimmig zu: damit nicht meine Flibustier draußen den Chrengecken hören und auslachen. Habt Ihr vergessen, welcher Zunft Ihr angehört und wer der Morgan ist? Rennt Ihr den nicht? Wollt Ihr ihn kennen lernen? Kind, das widerrath' ich boch. Wir sind allein und wollen keine lange galante Conversation mit einander führen. Daß ich Such von Dienstes wegen nicht zwingen kann, Eure Haut nach Panama seil zu

4 \*

tragen, weiß ich recht gut; aber zwingen kann ich Euch bennoch. Entweber Ihr sagt Ja, und empfangt hier die nöthige Instruction und die Papiere, die Euch dort legitimiren, und reiset noch in dieser Stunde ab; oder Ihr sagt Nein, und in Eurem und Eures Oheims Gepäcke lasse ich durch meine Leute Kostdarkeiten sinden, die Ihr von des Kastelles Beute gestohlen haben müßt. Ich stelle Euch vor Gericht; daß sich darob der alte, wilde Taureau gegen mich vergessen wird, kann Euer Scharssinn leicht ermessen. Ihn lasse ich dann erschießen, und Euch als Dieb des Gemeinsgutes maroniren. Zest wählt.

Eine Sekunde stand Montbars erstarrt über den vollendeten Teufel, dann riß er in rascher Wallung den Dolch von der Hüfte, und sührte damit einen kräftigen Stoß auf Morgans Brust. Doch der Stahl zersprang, und lächelnd sprach Morgan: Ihr wußtet nicht, daß ich unter dem Kleide einen Panzer trage. Ich will Euch auch dieß Uttentat verzeihn, weil ich Euch brauche; doch jeht gehorcht und vergest nicht, daß Eures Oheims Leben für Eure Treue bürgt.

Bon ber Beschämung über bie begangene Unritterlichkeit und Morgans Grofmuth burchbebt, in seines Herzens tiefften Tiefen zerftört und mit sich selbst zerfallen, empfing Montbars jest die Papiere aus des Feldberrn Händen, und betäubt fturzte er fort.

Der Oberstatthalter und Generalkapitain des Königreichs Peru, Don Juan Perez Gusmann, saß in seinem stolzen Pallaste zu Panama beim prachtvollen Mahle, in ernste, schwere Gedanken versunken. Alle Lederbissen, die die neue Welt vom Lande Labrador bis zum Cap horn gezollt, auf silbernen Schüsseln, reizten vergebens die erstorbene Eslust, vergebens perlten die edelsten Weine beider Halbkugeln in den goldnen Pokalen. Der Statthalter gedachte, von Fiebersschauern ergriffen, des Ungewitters, das, von den Antillen

her, drohend gegen ihn anstürmte, und war taub für die lebhafte Unterhaltung, die rings um die Tafel summte. Reben ihm saß, gleich ihm mit dem Geiste abwesend, aber unendlich anziehender träumend, Donna Maria, seine reizende Schwiegerstochter, der ihr Beichtvater, der Dominitaner Ignatius, mit einer Stentorstimme zu beweisen suchte, daß die Flibustier, von denen eben start die Rede war, teine eigentlichen Menschen, sondern die Früchte der Umarmungen der Meerteusel mit irdischen Weibern wären.

Ich hatte bas Unglud, unter fie zu gerathen, rief endlich Maria ungedulbig: und ich versichre Cuch, ehrwurdiger Bater, fie fahen uns Spaniern ganz ähnlich.

Das ift ein gotkloser Unglaube von Euch, meine Tochter, rief drohend der Mönch: über den wir in der nächsten Beichte mehr sprechen werden. Es hat der grundgütige Schöpfer es allerdings zugelassen, daß diese Ungeheuer unsere leiblichen Augen mit menschlicher Gestalt täuschen; solches geschieht aber nur deshalb, damit sie desto füglicher, nach seinen weisen Zweden, den Gottlosen eine Ruthe seines Zorns und den Frommen ein prüsender und reinigender Schmelzosen sehn können, der ihnen ein Paar Jahrzehnte des Fegseuere erspart. In der Wahrheit sind sie Bastarde des Satans, bessen ewige Gluten die vorwißigen und überklugen Versumsstler erwarten, die daran zu zweiseln wagen.

Segen dieß Argument wußte Maria nichts aufzubringen, aber ihr Bruder, Don Diego, öffnete unwillig den Mund zur kräftigen Widerlegung, und Don Gusmann, um einen' Bortwechsel zwischen ihm und dem allmächtigen Mönche zu vermeiden, schob schon den Seffel zurück, als sein Leibneger den hidalgo, Don Rodrigo Gormas, meldete, welcher wichtige Depeschen aus Merico zu überbringen habe. Froh des längst erwarteten Boten, gebot der Oberstatthalter, ihn eintreten zu lassen, und ein hoher Creolen-Jüngling in reicher, spanischer Tracht schrift in's Gemach und überreichte ihm mehrere Briefe. Don Gusmann öffnete und las, und mit jeder Zeile schwand

eine Kunmerfalte von seiner Stien, auf ber sich endlich einer heitere Rube lagerte. Ich beiße Guch herzlich willtommen, Don, sprach er, ihn gutig an seine Seite winkend. Mit mancher wichtigen Rachricht bringt Ihr mir die Zusicherung bewassneter Hulfe, an der ich schon zu verzweiseln begann, und der es boch wahrlich sehr Roth thut.

Mit Mühe riß ber Frembling seine brennenben Blide von Donna Maria los, beren schöne Augen ihn eben so feurig firirten, erwiederte bem Statthalter einige verbindliche Worte und nahm dann zwischen ihm und Mariens Bruber Plat, der gleichfalls ein wunderbares Interesse an ihm zu nehmen schien, und ihm jeht bedeutend den vollen Pokal auf der Seerauber Untergang zubrachte. Da wurde des Fremden Gesicht dunkelroth; doch saste er sich gewaltsam, ftürzte den Becher hinunter, und fragte dann den Statthalter ehrerbietig, wann er ihm seine Absertigung zu ertheilen geruhen wolle.

Bor morgen Mittag nicht, antwortete biefer: Guer Chef verlanat mancherlei über unfere Bertheibigung = Unftalten gu wiffen, die noch nicht pollftanbig getroffen find. Im Laufe biefes Tages foll noch manches gescheben. Wie ich auch überall treibe, ber Spanier übereilt fich einmal nicht. bie Depeschen fertig find, fend 3hr unfer lieber Gaft. uns ber Sturm bes Rrieges noch ziemlich fern, und ihr bie nabende Bulfe uns verkundet habt, fo will ich mit meiner Familie noch einen Tag auf unferer Insel zubringen und labe Euch freundlich ein, uns zu begleiten. Wir wollen bort une noch einmal mit einander freuen, und bann frifc und getroft im Dienft bes Ronigs, unfere Beren, gufammen fechten; benn, nicht mahr, Don Gormas, Ihr werbet bas Bülftorps begleiten, bas Merico mir fenbet?

Allerbings! stammelte ber Frembe verwirrt, stand auf und beurlaubte sich, um, wie er sagte, noch einen genuesischen Freund, den er in Panama habe, zu begrüßen.

Rach Eurem Gefallen, Don, fprach freundlich ber Statts balter. Rach ber Siefte besteigen wir bie Gondeln, um nach

ber Infel zu fabren, wonach Ibr Euch achten moget. Darauf begab er fich in fein Urbeitzimmer; ber feltsame Bote aber taumelte, nach einem langen Blide auf Marien, wie weintrunten, zum Gemach binaus, und Ropfichuttelnd fab ibm Pater Sanatius nach. Maria und ihr Bruber fragten fich im Augenblicke seines Berschwindens zugleich gegenseitig: Kanntest Du Don Gormas icon? und ichwiegen bann Beibe, von ber aleichen gegenseitigen Rrage überrascht, und, von ber Abnung ergriffen, baß ibre mabre Beantwortung auf weit ansfebenbe, gefährliche Dinge führen burfte, verließen Beide bas Gemach. Roch bebenklicher murbe bas Ropfichutteln bes Pater Ignatius. Er legte ben Beigefinger an bie feinspurenbe Rafe, blingte bie liftigen Mugen gu, und nachbem er furge Beit fo geftanben, rief er mit einem Blide, in bem ein Scheiterhaufen flammte: Es ift nicht richtia! und ging mit raschen, boch leisen Schritten in bas Rabinet bes Stattbalters.

Die Sieste war vorüber, die Gondeln harrten am Ufer bes Schloßgartens, in den eben der Fremde trat. Mit unwilligem Staunen sah er, wie ein stolzer Spanier mit unfreundlichen Zügen, abschiednehmend, die reizende Maria mit kühler Bertraulichkeit umarmte, die auf ein wohl erwordnes, rubig genossens Recht zu beuten schien.

Mein Sohn, Don Antonio, Ober=Alkalbe von Panama, sprach der Statthalter, ihn dem Fremden präsentirend, und mit Mühe zwang sich dieser zu den unvermeiblichsten Höfslichkeiten gegen den Mann, der ihm durch die vornehme Miene, mit der er ihn musterte, noch verhaßter wurde. — Er wird bedauern, Eure werthe Bekanntschaft nicht genauer machen zu können, suhr Don Gusmann fort: denn er reis't so eben im Dienst des Königs, unsers Herrn, mit einer wichtigen Botschaft nach Disvaniola ab.

Da flog ein schabenfroher Bug über Gormas Gesicht, und er wollte sich schon mit einer höhnischen Berbeugung von bem Altalbe beurlauben. Doch balb barauf siegte ein besseres Gefühl, und er fragte mit Theiluahme: welchen Weg ber Reisenbe zu nehmen gebenke? — Er gehe über bas Kaftell bes heiligen Lorenz und die Insel ber heiligen Katharina, um den bortigen Kommandanten meine Befehle zu bringen, erwiederte ber Statthalter.

Um Gotteswillen nicht! rief Gormas bewegt und feste kalt hinzu: Er murbe bort, nach den Nachrichten, die ich habe, nicht sicher seyn. Ich rathe, zu Lande nach Karthagena zu gehn, und von da nach hispaniola abzusegeln.

Was könnte wohl die Beranlaffung bieses seltsamen Umwegs seyn, fragte unfreundlich Don Antonio: boch nicht Morgans verächtliche Diebesbande? — Da müßte ich Euch boch ersuchen, Don, einem spanischen Gbelmann, wenn er auch nicht in Kriegsbiensten steht, bessern Muth zuzutrauen.

Auch ber helb muß am Enbe ber Menge erliegen, fprach, feinen Born betampfend, ber Frembe. Ich gebe Euch mein Ritterwort, baß ich in Gurer Lage die nämliche Behutsamteit üben würde, die ich Guch wohlmennend rathe.

Einem Jünglinge wie Ihr, rief mit beleibigenbem Uebermuth ber Alfalbe: ziemt es, Schlüffe von fich auf anbere, und guten Rath wenigstens so lange zurudzuhalten, bis er Euch abgeforbert wird. Damit wandte er ihm ben Ruden und ging auf ben Pallast zu.

Jum Degen zuckte Gormas Faust, boch noch einmal bezwang er sich, ging Don Antonio nach und sprach bringend: Und wenn Ihr nun bas Kastell und die Insel schon in der Küstensbrüder Händen, diese schon auf dem Marsche gen Panama fändet, würdet Ihr auch dann noch meine treue Warnung verachten?

Es mare mohl eine verkehrte Welt, sprach fiolz ber Alkalbe: in ber sich ber Richter vor bem Diebe fürchten mußte. Ich reise unter starker Begleitung, und die Rauber mögen Gott banken, wenn ich sie nicht finde! Damit entfernte er sich eilend, seinen guten Genius keines Blides weiter wurdigend.

Traurend, bas gute Bert, bas er bezwedt, miflungen gu febn, tebrte Gormas jur Gefellichaft jurud. Don Gusmann

trieb zum Aufbruch. Dem Frembling warb bas Ehrenamt, Marien zur Gondel zu führen, und tief beweg lispelte sie ihm bei dem Einsteigen zu: Wer Ihr auch seyn mögt, Ihr seyd ein edler Mann und ich bin unbekümmert.

Die Sonne lag im Meere, im reinen, tiefblauen Maur bes füblichen himmels bing bes Mondes schmale Gilberfichel über bem Golf von Vanama, und beleuchtete mit ihrem magischen Scheine bie liebliche Inselgruppe, bie, burch Ratur und Runft ben Ramen ber Garten von Vanama verbienend. gleich Bauber = Parabiefen auf ben Aluthen fomamm. ben Salen von Don Gusmanns Billa flimmerten taufenb Rergen, und reigende Donnen brebten fich lieblich im üppigen Randango, von ben jungen Dons mit begehrender Bewunberung angestaunt. In bes Statthalters Dbr lag. einer Biene gleich, ber Pater Ignatius, aber nicht um Bonig gu bolen, fonbern bes Berbachtes Schleichaift binein zu träufeln. Scharf murben Beibe von Donna Maria beobachtet, und als fie einen fürchterlichen Blid gewahrte, ben, nach langem Wortwechsel mit Ignatius, ihr Schwiegervater auf Don Gormas marf, ergriff fie ploglich bes lettern Sand, und jog ihn haftig aus bem Saale und burch ben Domerangen= bain, ber bie Billa umbuftete, zu einer tief im Didicht liegenben Grotte, um welche taufend Feuertafer, aleich leben= bigen gampen, ichwirrten und bell genug leuchteten, um bie Bestürzung auf bes Junglings Gesicht von ben scharfen Bliden Mariens ertennen zu laffen.

Ihr täuscht mich nicht länger, Don, rief bas schöne Weib in wilder Bewegung. Diese Tracht gebührt Euch nicht, dies Olivendunkel, das den Creolen lügen soll, ist Eure natürliche Farbe so wenig, als das Regerschwarz die meine war, da Ihr mich auf Tortuga rettetet.

Gott, meine Uhnung! jauchste ber Jüngling zu ihren Füßen flürzend: Ihr fend Maria!

und Ihr send Montbars, des Bertilgers Sohn und selbst jum Bertilger schon geworden, sprach Maria mit strafendem Ernft, gleich einer zurnenden Göttin auf ihn herabblidend, und setzte dann in weichen Tonen hinzu: D himmels: Königin, wie kann ein Rauber solche Zuge tragen!

Da ris der gekränkte Stolz Montbars vom Boben auf, und er sprach empört: Ich habe heute zum ersten Male gelogen, doch mag ich nicht lügen, um ein Daseyn zu retten, das nichts mir gilt, da ich von Euch verachtet mich sebe. Ja, ich bin Montbars, des Vertilgers Sohn, und Admiral der Lüstenbrüder, die unter Morgans Führung Panama bebrohen. Als Kundschafter kam ich hierher, zu Spaniens sicherem Berderben. Run wist Ihr alles, geht und meldet es dem Statthalter. Ich werde nicht entslieh'n, ich gebe Euch mein Räuberwort, daß ich Eure Söldner hier erwarte, um mit der Klinge in der Faust einen ehrlichen Soldatentod zu sterben.

Renfch, bift Du unter Deinen Raubern schon so bose geworben, um der Liebe Berrath zuzutrauen? fragte Maria ihn schmerzlich. Könnte ich den bem henterbeil liefern, der meine Ehre und mein Leben rettete, mir die Freiheit wieder gab, und mit seltenem Ebelmuth den Feind warnte, deffen Dasen allein zwischen ihm und seinem Glücke steht.

So war es also Dein Gatte, den ich retten wollte! rief Montbars mit wüthendem Schmerze. Rur für den begünssigten Freund hielt ich den frechen Spanier; doch hätte ich die Wahrheit ahnen können, denn so umarmt der Liebe zarte Sehnsucht nicht, so küft gesättigte Begier die Schönheit, deren Reize ihr nicht mehr neu sind. Heiliger Gott! was warf Dich diesem Menschen in die Arme?

Des Baters harter Wille, seufzte Maria: ber selbst des Alosters heiliges Asyl mir versagte, um das ich flehte, ein geliebtes Bild auf des Herzens unentweihtem Altar anzusteten. O Montbars! ich bin sehr unglücklich, in der Entsbehrung und im aufgedrungenen Besitze.

So liebst Dn also selbst ben Räuber! Du heilige, Sünsbenlose, rief Montbars, seine gefährliche Lage und der Gattin unauslösliche Bande vergessend und preste Marien an sein herz. Ihr voller Arm umschlang seinen starken Nacken, ihre Lippen naheten sich. Einem Morgennebel gleich umschleierte eine süse Ohnmacht das Auge der schönen Frau, in Liebe ausgelös't sank sie ans die Moosbank, Flammen-wünsche durchzuckten Montbard herz, und weinend wollte sich schon Mariens Schutzeist von ihr wenden, da rettete ein glücklicher Zufall, wie die kurzsschiegen Menschen den Finger Gottes oft zu nennen psiegen, des edlen Paares Unschuld, denn odemlos stürzte Don Diego aus dem Pomeranzenhain zur Grotte.

Abr fend erkannt! rief er Montbars zu: Pater Ignatius bat Euch burchschaut, ber Statthalter muthet. 3ch weiß, was mir bie Pflicht bes Bafallen und Rriegers gebeut, weiß, welch' einen gefährlichen Reind meines Baterlandes ich in Euch rette; boch über alles geht bes Ritters Chre, fie verbietet mir. ben Arm in Reffeln zu ichlagen, ber por ber Butanier Morbluft mich schütte und in ben rettenben Rabn mich trug. 3ch gebe jest, meine Solbaten ju fammeln, meine Schwester mag Guch unterbeg ben gebeimen Pfad jum Ufer führen. Dort findet Ihr eine Gondel mit mei Regern, auf die Ibr Euch verlaffen mogt. Gott ichuse Gure Rabrt und fug' es gnabig, bag, wenn wir einft uns wieber feben, ber Drud Gurer reinen Sand mir bante. Und obne eine Antwort zu erwarten, fturzte ber eble Jungling fort und verschwand bald unter ben Domerangen-Baumen. Bitternd raffte Maria fich auf, ergriff des verfteinerten Mont= bars eisfalte Sand, und willenlos ließ er fich burch bas bicht verschlungene Gebuich von ibr zum Ufer fortziehn, an bem bie Gondel harrte. Lange standen bier bie Liebenben in schweigender Umarmung; ba begann ber Morgenpurpur aus dem Reer herauf ju bammern, und mit einer, allen Begriff übersteigenben Schnelle, flog ber funkeinde Morgenstern, der Johannes der irbischen Sonne, seine Strahlenbahn, während die andern Sterne im schwächern Licht verglommen.

Der Stern ber Liebe leuchtet meinem Pfabe! rief Montebars. Ich nehme freudig die holbe Borbebeutung an. Mir fagt es mein Herz, er wird einst noch hienieben freundlich unferm Glüde leuchten.

Jest raffelten Trommeln in ber Rahe ber Billa, und ber Sain wurde von Baffen laut.

Run ift es Beit, schluchzte Maria, brudte noch einen Auß auf Montbars Mund und entstoh. Ueberselig sprang ber Flüchtling in die Gonbel, die rasch über den ruhigen Meeres= Spiegel wegglitt, und als Don Diego mit seinen Spaniern am Ufer anlangte, war sie nur eben noch als ein heller Punkt auf ber Bobe sichtbar.

Es war am Morgen bes 27. Jenners 1671, ale Morgan's Beer, durch manchen Kampf, durch des hungers fürchterliche Roth, burch des Mariches unerborte Beschwerden, auf eilf= bunbert Streiter berabgeschmolzen, auf einem Sugel, den es eben erftiegen, bie Rriegsmacht ber Spanier gegen fich anruden fab. Diefe mar febr bedeutend, benn vier regulare Infanterie = Regimenter, 2500 unregulirte Auffoldaten und 400 Reiter batte Don Gusmann unter feinem Oberbefehl versammelt, einige bundert Indianer und Reger ungerechnet. bie bestimmt maren, 2000 milbe Stiere in die Reiben ber Räuber zu treiben und fie zu zermalmen. Best begann ben Alibuftiern boch ber Duth zu finten. Uber Morgan, fchnell bas eine, mas Roth that, erkennend, ließ bas Beer in's Biered treten und fprach in beffen Mitte alfo: Dort glanzen uns im Morgengolbe Panama's Thurme prophetisch an. Et ift die reichste Stadt ber Terrafirma, ber Stavelplan bes mericanischen Gilbers und bes peruanischen Goldes. Ueberreich find die Raufleute, Die Kirchen und Klöfter mit Roftbarteiten gefchmudt. Debrere Rationen befigen bier große

Baarennieberlagen. Kurz, ift ein Preis bes Kampfes werth, so ift es Panama, das wissen auch die Spanier wohl, deren Masse sich uns hier entgegen drängt; die Memmen sechten nur da noch, wo es der Bertheibigung ihres Mammons gilt. Rur durch diesen seigen Haufen geht der Weg zum Glück. Jest gilt es, den Lohn für alles zu erndten, was wir auf dem Marsche erduldet. Flibustier können kein Tressen verslieren. Drum auf zum Siege!

Das mar bie Sprache, bie bei biefen Menichen Gingang finben mußte. - Much antwortete ein lautes Jubelgeschrei, in das bie Reldmufit einfiel, bem Redner; in die Sobe flogen die Bute und an bie Buchsen schlugen die Raufte, jum Morbe bereit. Morgan fab bas mit feinem Spanenlächeln an, und kommandirte bann Marich. Montbars mit Brobely's Baufen an ber Spige, feste fich bas Rauberbeer vom Sugel berab in Bewegung, Die Armee bes Statthalters anquareifen. Den schreiendsten Gegensat bilbeten beibe Corps. Dort bie jahlreichen, ausgesuchten fpanischen Solbaten, moblgenährt, fogar Die Gemeinen in bunte Seibe gefleidet. Die Reiterei auf ben köftlichften Roffen, die fie mit freudigem Muthe, als ging es jum Stiergefecht, tummelte. hier ein fleiner haufen barfüßiger Räuber, bie hunger, Schmut, Strapazen und Glend jeder Art zu mahren Scheusalen gemacht, deren Rleiber in Lumpen zerfielen, und bei benen nichts in Ordnung war, als die blankgeputten Mordgemehre. Ber batte bier die Moglichteit ahnen tonnen, daß die ftarte Gefetlichteit bem Eraftlofen Frevel unterliegen folle? Uber bie Remesis ber Spanier bielt die ichredliche Bage in ben Bolten, und ob bie Bahl und bas gute Recht bes Mugenblicks in ber einen Schale lagen, in die andere marf die erzurnte Göttin bas Blut und die Seufzer und Thranen der Millionen Indier. Die Spanien erbarmenlos in's Grab gequalt, und boch flog Die Schale des Rechts empor und der Morberkampf brach Montbare eröffnete ibn mit ber Borbut durch ein fürchterliches Büchsenfeuer, welches ein ungeheures Blutbab

unter ben Spaniern anrichtete. Da gab, gornentbrannt. Don Gusmann ber Reiterei Befehl jum Ginbauen, und ritterlich icon, einem altsvanischen Cavallero im Mobrentampfe abnlich, fprenate Don Diego mit feinen Geschmabern vor, bie kubnen Angreifer zu vernichten. Aber weber er, noch ber Relbberr batten bie Morafte berechnet, bie fich in iener Gegend befanden. hinter ibnen poffirt, machten Mont= bars Schüten ein unaufborliches und babei fo mirtfames Reuer. bag baufenweise Dann und Rof ffürzten. Schon 350 Reiter maren gefallen, ba ergriff ben fleinen Reft enblich boch bie Todesfurcht. Die Roffe warf er berum zur schnellen Alucht, in der er auch den beldenmutbigen Aubrer, tros feines muthenben Wiberftanbes, mit fich fortriß. Best griff Morgan mit besto größerem Rachbruck Don Gusmann's Sauptmacht an, und auch bier entschied die Geschicklichkeit. und Raltblütigkeit ber Mousquetire, beren Schuffe nie fehlten. Tapfer vertheibigten fich bie Spanier, aber vergebens, und icon begannen bie gelichteten Colonnen zu manten. Zest wollte ber Statthalter bas lette versuchen, und bie 2000 wilden Stiere murben auf die Ruffenbruber losgetrieben. Es mar ein graßlicher Unblid. als biefe mutbenben Untbiere, bie bebornten Ropfe jum Stoß geneigt, brullend, in fo un= gebeuern Raffen angerafet tamen. Rur bie Butanier erfchrecte ber Unblick nicht, an beren Bundniß mit den Flibustiern und an beren Runftfertigfeit bie ungludlichen Spanier, wie an fo manches andre, nicht gebacht hatten. 3m alten Taureau, ber mit feinen Leuten bei bem Saufen bes Reffen geblieben war, erwachte bie Luft jum langgeubten Sandwert.

Bisber habe ich Dir gehorcht, Admiral, sprach er mit Jugenbfeuer zum Reffen: boch jetzt las mich kommandiren, benn ben Krieg mit meinen lieben Stieren versteh' ich beffer als Du; und als ihn Montbars, ber trüben Sinnes bas blutige Schlachtfeld überschaute, schweigend gewähren ließ, rannte ber Greis wie ein Jüngling herum, die Schaar nach Bukanier Sitte zu vertheilen, und die Stierjagd begann im

aroken Stol. Durch Alaggenschwenten und Gefchrei murben bie aurennenben Stiere fcbeu gemacht, ibre Daffen getrennt, ein Theil febrte um, und brach in die Reiben ber Spanier, bie andern rannten vereinzelt nach allen Richtungen aus einander, und alle erreichte bas töbtenbe Blei aus ber Schüken ficherer Hand, während Morgan nochmals Don Gusmann angriff. Das enticbieb. Die Reiterei mar langft vernichtet, ber Mest bes Ausvolks warf die Mousaueten mea. um foneller ju fliebn, und ohne bie Bermunbeten und Ge fangmen zu rechnen, blieben 600 Spanier als Leichen auf dem Bablolate. Raich rudte Morgan ben Aliebenden nach. auf Banama ju. Umfonft fpieen von ben Mauern ber Stadt bundert Reuerschlunde den Tod gegen bie fturmenden Rauber aus, nach breiftundiger Blutarbeit war auch bie Stadt gewonnen, und von der Areitreppe des Statthalter-Vallaftes rief Morgan in der beften Laune feinem fark geschmolzenen Beere zu: Panama ift Guer! 3ch gebiete Euch blos, allen Raub zur Raffe einzuliefern, und marne Euch, teinen Tropfen Wein über Gure Bunge fließen gu laffen, benn ich habe Rachricht, baß die Spanier allen Wein vergiftet. 3m übrigen konnt 3br machen mas 3br wollt. Morgen follt 3br bas weitere vernehmen.

Jest stürzten, hungrigen Wölfen gleich, die Räuber in bie Straßen, und bald erscholl aus allen Häusern ber unsglücklichen Stadt, deren Bewohner sich nicht durch die Flucht gerettet, das Angstgeheul gepeinigter Menschen zum himmel, und Montdars rief, von Reue und Entsehen gefoltert, dem Obeim zu: Zu welchem Bunde baben wir geschworen.

Die Racht fam und schieb. Alle Gräuel, die des Menschen scharffinnige Bosheit schon über seine Brüder verhängte, waren tausendmal an ben unglücklichen Einwohnern von Panama wiederholt worden, um den Geiz oder die Wolluft ihrer henter zu befriedigen. Die Küstenbrüder fingen au, des

Arevels, wenn auch nicht fatt, boch müde zu werben. Da ging Montbars, mit bleichem Geficht und bas Auge voll Thränen, burch ben bekannten Garten jum Pallaft bes Statthalters, in bem Morgan bauf'te, um bem Oberfeldberen, ber verhaßten Officht gemäß, zu rapportiren. Gin wilbes Sauchzen icholl ihm entgegen, und schaubernd gewahrte er ben verwundeten Diego, an einen Baum gebunden und umringt von einem ftarten Saufen feiner eignen Alibuftier, Die fich eben mit teuflischem Boblgefallen rufteten, bem Salbobnmächtigen perborane Schape abzufragen. Dit eblem Born fturate er unter fie und gebot ihnen. ben Offizier loszubinden und in fein Quartier zu bringen. Gin bobnisches Gelächter mar bie Antwort, und por trat fein eigner Steuermann und fagte belehrend: Dit Gunft, Admiral, Ihr fend noch ju jung, bas verftebt Ibr nicht. Der fvanische bund ift unser Gefangner, mas mir ibm abfoltern, fließt zur Bundestaffe, und bann bat niemand barein zu reben. Der Feldherr fagte ausbrudlich, wir tonnen machen was wir wollen. Ihr tommanbirt uns im Dienft, boch in unsere Privatveranugungen babt 3br Gud nicht zu mifchen.

Du felbst bindest ihn los, Misaine, sprach Montbars mit funkelnden Augen und zog die Pistole aus dem Gurt.

Ach, laßt boch die Poffen, gramelte mit emporender Rube ber Steuermann. Wir fpielen bier nicht Komödie, und mar'es Ernft, so wurd'es Euch auch teine Rosen tragen; unserer find dreißig, Ihr tamet auf allen Fall zu turz.

Gebt mich auf, Montbars, sprach ermattet Diego. Ich banke Euch für ben guten Billen, aber Ihr feht wohl, daß ich nicht zu retten bin. Doch Montbars zog die Augenbraunen zusammen, wie im Gesecht, seste sein Feuerrohr dem Steuermann auf die Brust, spannte den Hahn und donnerte: Gesborche!

Ich nicht! fprach biefer mit hohn und zudte fein Meffer nach bem Gefangenen. Doch in bem Augenblide brudte Montbare ab, und röchelnb malite fich ber Steuermann in

feinem Blute. Da brullte bie Rotte Rache, und rings um Montbars fnadten bie Sahne, und bie Rugel aus ber Buchfe bes Entfernteften ichlug burch feinen But. Doch boch . wie bes Tobesengels Reuerschwert, flammte feine gute Rlinge über ben Rebellen, die ibm Raum gaben, als er auf fie einfturste. Bum Schuben flog er bin, ber im nachften Mugenblid mit gespaltenem Saupte zur Erbe fant, und nun wendete er fich rasch gegen ben Saufen, ber eben bie Morbrobre auf ibn anschlug. Rubig blidte er in bie bunteln Runbungen und rief, wie bei ber Baffenübung, im Rommanboton : Gest ab! Sahn in Rub'! Gewehr beim Fuß! - Mechanisch geborchten die Räuber. Streckt bas Gewehr! kommanbirte er weiter. Da faben fich bie Emporer murrent an und maren unentschloffen, was zu thun fen. Doch Montbars ließ ihnen nicht lange zur Ueberlegung Beit, gablte rafch neun Mann ab und bieb ben gehnten nieber. Dann rief er mit bes Bornes grimmigften Tonen: Streckt bas Gemebr! ober, bei Gott. ich becimire Euch, fo lange ich ben Degen balten tann und noch einer von Guch lebt. Balt! Parbon! ichrieen jest Einige: Du bift unfer Mann! brullten Unbere; fo bat's uns noch feiner geboten, und am Boben flirrten bie Mousqueten.

Ich verzeihe Euch Euren Frevel um Eures jegigen Gehorfams willen, sprach Montbars, stedte ben blutigen Degen ein und gebot zweien aus bem haufen, Diego los zu binden, in sein Quartier zu bringen und als Schupwache bei ihm zu bleiben. Stumm gehorchten sie.

Froh, ben Bruber ber Geliebten gerettet zu haben, sahe Montbars ihnen lange nach, warf einen wehmüthigen Blick auf die drei Gefallenen, deren Frevelmuth ihm den Tod abgezwungen, und ging dann in den Pallast, wo er Morgan vor einer langen Tafel, mit dem Aussondern und Wiegen großer Gold = und Juwelenhausen beschäftigt fand, die sich dort in die Höch thürmten. Gut, daß Ihr kommt, Abmiral, sprach dieser. Ich habe einen brillanten Austrag für Cuch. Der Statthalter ist auf einer großen Gallione entkommen,

vie leicht so schwer wiegen dürfte, als Panama, wie es steht und liegt. Alle Kirchenschäße, viel Gold, Silber und Kleisnobien, des Königs, der reichsten Kausseute Eigenthum, die reichsten Weiber der Stadt mit ihrem Seschmeide, alle Ronnen Panama's und eine Wenge Kinder waren darauf geslüchtet. Das Schiff hat außer diesen Kostbarkeiten gar keine kadung, sogar der Ballast besteht aus edeln Metallklumpen. Ihr habt im letzen Treffen so draw gesochten, daß ich die frühere Rarrheit Euch verzeihe. Ich will Such glücklich machen, Ihr werdet schon am Handwert Geschmack bekommen. Beim Essen sindet sich oft der Appetit. Bemannt mit Euerm Geschwader die größte der Fregatten, die hier im Hafen liegen, und setzt der Gallione nach. Die Beute liesert Ihr nicht an die Bundeskasse, sondern an mich, und wir theilen sie ehrlich mit einander. Eilt, keine Beit ist zu verlieren.

Und gebietend winkte er ihm, sich zu entfernen, ohne ihn zum Worte kommen zu lassen. Montbard eilte in sein Quartier, wo er Diego fand, treu bewacht von ben Doggen, die ihn vorher zerseischen wollten. Nachdem ber Abmiral die Räuber in ben Hafen gesenbet, um Unstalten zur Absahrt zu treffen, faste er krampfhaft den Spanier bei den Schultern, blickte ihm starr in's Luge und fragte mit geprester Stimme: Wo ist Maria?

Wie ich fast mit Sewisheit vermuthe, sprach Diego: auf ber Gallione, die Eurer Mordbrüder Klauen entronnen ist. So sey Sott mir gnädig! jammerte Montbard. Dieser Sallione soll ich nachsehen, und hole ich sie ein, so ist sie verloren.

Das Schiff hat einen zu großen Bousprung, tröstete Diego. Thut Eure Pflicht, Abmiral, Ihr holt es nicht mehr ein.

Mein Entschluß ift auf jeben Fall gefaßt, murmelte Montbars bumpf in fich hinein. Wo laß ich aber Guch, Don, wenn ich in See fteche? Dier ift Guer Berberben gewiß.

So last mich verberben! rief mit bem Unmuth bes Befiegten ber Spanier. Ich begehre nicht Panama's gall zu überleben,

210ch aus Räuberhanden mein Dafenn als ein Geschent zu ...

Rimmermehr, fprach, die Bitterteit überhorend, Montbars: Ihr geht mit mir, in Ruftenbrubertracht, vielleicht gelingt es unir, an einer befreundeten Rufte Guch an gand ju feben.

habt Ihr vergessen, mas Ihr babei magt? fragte sanft bewegt Diego.

Mein Leben für Mariens Bruber, dem ich das meine danke, sprach Montbars fest. Web Guch, wenn Ihr die That für ein Opfer haltet!

Da fiel Diego gerührt dem Jüngling um den Bals und rief: Du ebler Belb! Du lichter Strabl, ber mild in die bunkle Sunbennacht gefallen, bamit auch fie ein Mertmal ber gottlichen Gnabe nicht entbebre. Sa, Dir vertrau' ich freudig mich, Dein Schuldner will ich gern werben! Und balb ftand der ftolze Don, in einen zerlumpten Alibustier vermandelt, ba. Ein gräulicher Bart und gemalte Rarben vollendeten bie Täufdung, und unter bellem Trommelichlag jog jest Montbars mit feinem Saufen zum Dafen, wo bie Aregatte ichon fegelfertig ihrer harrte. Die Unker wurden gelichtet und bas Schiff durchschnitt die Wogen mit einer Schnelligkeit, vor ber ben beiden Freunden zu grauen begann. Gud-West gen West, zwei Meilen, eine große fpanische Gallione! rief nach fecheftundiger Rabrt ber Rlibuftier aus bem Mastforbe berab. 3bm antwortete das Jubelgeschrei ber Equipage, und ber Rapitain tief Montbars qu: Meinen Ropf gum Pfande, Berr Ubmiral, wir bolen fie ein. Unsere Fregatte ift ein trefflicher Segler. Da ftand im Rampfe zwischen Pflicht und Liebe ber ungludliche Jungling. Roch schneller flog bas Schiff babin, und balb erblickte man auch vom Borberbeck bie Gallione. Die. alle Segel einsetend, fo fcnell zu entfliehen fuchte, als ihre Große und Schwerfälligfeit es gestattete. Jauchzend bereiteten fich bie Ruftenbruder ichon zum Entern, einen Ungriff, in bem fie eine fo fcredliche Starte befagen. Da entglomm am fernen Borigont im Rorboft ein langer rother Streifen, ber

mit jebem Augenblid an Grobe und Belle wuche, und balb malate furchtbar ein Rlammenmeer feine Bogen gegen ben himmel, ber fich, wie von einer fremben, entsehlichen Morgenrothe, mit graflichem Purpur farbte. Die ruhige See spiegelte bas Kenergemalde gurud, und die Rauber, durch ben bellen Schein aufmertfam gemacht, wendeten die gierigen Blide, mit denen fie bie Gallione verfolgten, nach bem neuen Phanomen. Das ift Zeuerschein, Panama brennt, riefen mehrere, und mit wilbem garm fturzten alle auf bas hinter: bed. um ben Riefenbrand gemächlicher zu beschauen. Sier fant Montbars in ernftes Rachbenten verloren, bann bolte er ans tiefer Bruft Dbem, wie jemand, ber eben einer ichmeren Barbe entlaftet warb, und fprach bann ju ber Schaar: Danama brennt. Bu glauben, bag bie Unfern es angezündet. bieße ibnen eine unverzeihliche Rarrbeit zutrauen, ba eine unermefliche, theuer ertaufte Beute uns baburch entriffen wirb. 3d fann baber nicht anders vermutben, als bag ein fpanisches Deer unsere Bruber angegriffen und bag biefer Rampf bie Radel in jene Vallafte geworfen. Drum ift es unfere Pflichtgurudzukehren und unfern Rameraben flegen zu belfen.

Mit Richten, herr Abmiral, rief ber habsüchtige Kapitain. Bir halten uns streng an Morgan's Orbre. Die Gallione sollen wir nehmen; was hinter uns in Panama vorgeht, barum bekümmern wir uns nicht. Schmach bem Flibustier! sprach Montbars stolz: ber um bas ganze Gold Amerika's die Gefährten in der Noth verläßt. Nur unser Pslichtgefühl darf hier uns leiten, drum sprach ich noch nicht von unsern Beuteantheilen, die dort verloren gehn, während wir hier einer ungewissen hoffnung nachjagen.

Der Abmiral hat Recht, schrieen einige Rauber, benen biefer Grund gerabe am besten einleuchtete.

Rein, brullten bie andern: last uns zuerft rasch bie Gallione nehmen, bann ift es zur Rudfehr immer noch Beit.

Bei ber Gleichheit ber Stimmen entscheibet ber gubrer,

fprach Montbars herrisch, und gebot bem Steuermann, bas Schiff ju wenben.

Da warf sich ber Kapitain bazwischen und rief wuthschäusmend: So lange ich lebe, Abmiral, laßt Ihr das Schiff micht wenden. Glaubt Ihr, daß ich es übersehe, wie Euch die Fahrt von Anbeginn zuwider war? Ich sag' es Such dreist in die Augen: Ihr habt das Kanonensieber, oder Ihr brütet Berrath gegen den Feldherrn und die Armada!

Montbars rif ben Degen aus ber Scheibe, auch ber Kapitain jog, und die Rauber, für und mider Parthei nehmend, wollten über einander herfallen, als Diego vorsprang und rief: Dankt es mir, Rameraben, bag Guch mein Opfertob ben Bruberfrieg erspart, - und mit Löwenkraft ben Rapitain umarmend, fturzte er sich mit ibm vom Deck in die Aluthen, in benen beibe fogleich verfanken, um nicht wieder empor zu tauchen. Ein allgemeines Geschrei bes Erftaunens feierte bie That, bie allen um fo größer ichien, je munberlicher fie ibnen vortam. Rur Montbars begriff gang bes Spaniers Chelmuth, und ein Daar beife Thranen aus feinen Augen fielen bem feltenen Todten als Weibovfer in bas Meer nach. Der Friede mar auf bem Schiffe bergeftellt; taum einen Buchfenschuß von ber Gallione warb bas Schiff gemenbet und fegelte, von ben Dantgebeten ber Flüchtlinge verfolgt, nach bem brennenben Vanama zurück.

Immer schöner, aber immer fürchterlicher ward bas Schauspiel der lodernden Stadt, je mehr die Fregatte sich näherte. Wie eine lodernde, zudende, bligende Feuerwand, von der ein dicker Wolkenvorhang sich eben in die Höhe wälzt, stand die Brunst da; an ihrem Saume glimmten, in rötherem Feuer, die glühenden Mauern und Gebälke, und hier und da flammten, gleich Riesensternen, in blendend weißem Licht die angehenden Delmagazine auf. Schon warf der Rordost eine brennende hitz auf die Wangen der Küstendrüder, und während Montbars mit den Blicken des Mitleids die ungludliche Stadt betrachtete, slisterte er mit geheimer Freude: Um

einen geringern Preis war Maria nicht zu retten! Enblich ging die Fregatte im hafen von Panama vor Anker, Montbars stieg mit seinen Leuten an's Land, aber zu aller Erstaunen war von einem seindlichen Angriff nirgend eine Spur zu entdecken. Wer hat das Feuer angezündet? fragte er hastig den Oheim, der eben mit seinen Bukaniern ein haus einrif, um der Wuth der Flamme Einhalt zu thun.

Frage mich nicht, fuhr dieser unwillig auf. Die Flibustier und Spanier gießen sich das Höllengebräu gegenseitig in die Schuhe, und am Ende wird es der Teufel oder Morgan selbst aussaufen mussen. Entseht nich Montback zuruck. Wenn Dir das unbegreislich vorkommt, suhr Taureau sort: so kennst Du unsern Feldberrn noch nicht. Was Panama an Gold, Silber und Kostbarkeiten besaß, ist gestüchtet oder schon geraubt. Die übrigen Neichthümer der Stadt sind uns unbrauchbar; die Bortheile, die wir vielleicht daraus ziehn könnten, ungeniß, und der Nuin mehrerer tausend Familien einem Morgan sehr gleichgültig. Da kann ihn ja wohl die muthwillige Laune befallen haben, hier seines Namens Gedächtniß auf ein Paar Menschenalter zu stiften.

Schaubernd verließ Montbars ben Oheim und marschitte mit seiner Schaar nach seinem Quartier, und, da dieß auch in Flammen stand, nach dem Pallaste des Statthalters, der mit seinen nächsten Umgebungen erhalten war. Auf dem Balkon becherte Morgan fröhlich mit seinen Officieren, und ergögt von dem Lautenspiel und Gesang zweier edler Spanierinnen, die die Schande dem Tode vorzogen, sah er gemüthlich in die flammende Stadt, wie in ein Feuerwerk, das ihm zu Ehren abgebrannt wurde. Montbars quartirte seine Schaar in die nahe stehenden Gebäude ein und wollte eben in den Pallast, da winkte ihn geheimnisvoll ein Regerssclave bei Seite und stedte ihm einen Zettel zu. Er las mit Entsehen:

Auf der Flucht verspätet, bin ich seit Panama's Eroberung in Morgan's Sanben und bas Biel feiner Begierben. Da

er vergebens seine blutigen Schäge mir geboten, hat er in einen finstern Kerker mich geworfen. 30,000 Piaster, die Pater Ignatius aus Taroga zu meiner Lösung gebracht, hat er genommen und hält mich demnoch gefangen. Meinen Dolch, den ich mir für das Aeußerste zum Befreier aufgespart, hat man mir entrissen. Könnt Ihr nicht rasch mich retten, so zerschmettwe ich mein Haupt an meines Kerkers Wand, und scheide ohne Beichte und Absolution von hinnen. Dann darf ich hossen, im fürchterlichen Jenseit den geliebten Räuber einst willkommen zu heißen.

Maria.

Bernichtet stand einen gräßlichen Augenblick hindurch der Jüngling. Dann schwankte er, von wilden Plänen geschürtelt. Schon griff er nach der Pistole im Gurt und maß mit Morbblicken den Balkon, auf dem Morgan zechte. Doch schnell einen andern Entschluß ergreifend, drückte er die Pistole zuruck und stog davon, den treuen Oheim aufzusuchen. Nach langem, einstem Gespräch gingen beide zu van Horn, dem Ober=Unführer der Franzosen. Dort hatte die Unzufriedenheit mit Morgan's zweckloser Grausamkeit und betrügerischer Habzier die meisten Officiere dieser Junge verssammelt, mit zündender Beredsamkeit sprach Montbare gegen das Ungeheuer, die Racht verstrich unter schweren Berathungen, und zu dem ärgsten entschlossen, trennten sich die Misvergnügten in der Morgendämmerung.

Gleich einer glühenden Augel flammte die Morgensonne durch den Brandrauch, der, ein schwarzes Wolkengebirge, sich auf Panama's Uschenhausen lagerte. Eine unermesliche Beute war noch im Laufe der Nacht aus den brennenden häusern: in Morgan's Quartier zusammen geströmt, und jetz riefen Trommeln und Trompeten das Räuberheer auf den großen Plat vor dem Pallaste zur Theilung zusammen. Morgan erschien mit seinem Gefolge. Gine große Wage

warb unter bem Saulen=Portal bes Schloffes aufgehängt, und bie ebein Metalle nach bem Gewicht vertheilt. Aber als es sich nach genauer Berechnung entschied, baß jeder gemeine Flibustier zum Lohne so mannichsaltiger Muhseligsteiten und Gefahren, so zahlloser Gräuel und Erpressungen, nicht mehr als 200 Piaster erhalten sollte, ba erhob sich unter ben Schaaren ein fürchterliches Murren, und Montsbars überzeugt, daß es jeht Beit zur Aussührung seines Planes sep, sprang auf eine Trommel und forderte Gebor.

Rebet, Abmiral, rief Taureau mit feinen Butaniern, die ihre Mousqueten luben, um ihrer Stimme allenfalls ben nothigen Rachbruck zu geben.

Rebet, rief van horn mit ber Mehrzahl ber frangöfischen Flibuftier.

Rebet, brullte enblich bas gange Beer, und Morgan, abnend, mas es galt und jum erstenmal in feinem Leben erbleichend, wintte ibm, frampfbaft lächelnd, die Erlaubniß bes Bortes zu. Und Montbars begann mit flammendem Geficht: Sebr moblfeil, Abmiral, baft Du unfer Blut aeschätt, brum mag man wohl bie Rechnung forbern. Wo find bie Roftbarteiten alle, bie unfre Reblichfeit gur Bunbettaffe abgeliefert ? Saft Du Dich mit ben Ueberbringern auch fo abgefunden, wie Du Dich mit mir wegen ber Schate ber Gallione abfinden wollteft, Die allein burch Deine Schuld entrann? Bo find bie Rangionen, Die Du ben Gefangenen abgepreßt? Geboren bie 30.000 Piafter, bie ber Mond Janatius Dir für des Stattbalters Schwiegertochter gezahlt. nicht auch gur allgemeinen Beute, und weshalb baltft Du biefe Frau noch jest gefangen? Sollen die Ruftenbruber, benen Du alles ftableft, durch Dich auch noch ben Rubm ber ftrengen Worttreue verlieren, die fie bieber fcmudte? -Doch weiter tonnte er nicht fprechen. Ihn überschrie ber Räuber Born, ber fich furchtbar gegen ben ungetreuen Relbberen erbob. Gebt die Donna frei, liefert die Roftbarbeiten sur Theilung aus. heraus mit ben 30,000 Piaftern!

maronirt ben Schurken! erscholl es rings mit gräßlich wilbem Gefdrei, und ichon begann bie Menge gegen Morgan voraubrangen. In feinem Geficht fampfte bie gange Bolle. bas Bleichgelb ber Aurcht wechselte mit bes Grimmes Duntelroth, und feine Carve murbe badurch auf eine entfenliche Beife bem gereizten Chamaleon abnlich, beffen Safte, burch beftige Gemüthbewegungen umgetrieben, in bunten, mechfeln= ben Rarben schimmern. Endlich gelang es ibm, fich zu er= mannen, und mit Majestät in Blick und Stellung winkte er ben Empörern Stille zu. Das langgeübte Ansehn behauptete fein Recht; lautlos barrte bas Beer feiner Rebe, und mit rubiger Kaffung lobte er nun bes jungen Abmirals eble Rübnbeit, mit ber er für feiner Rameraben Rechte, felbit gegen ben machtigen Relbberen gefprochen, lobte feine Reb= lichkeit, die fich in schwerer Probe bewährt, tabelte die Uebereilung, daß er die auf morgen angesette Theilung der Roftbarteiten und die Legung ber Schlufrechnung nicht erft abgewartet, und gebot bann, ben Vater Sangtius vorzuführen. ber fo jammerlich, wie bas bofe Gemiffen, vor feinem Richter fand. Wo haft Du bie 30,000 Piafter bingetban, bonnerte er ben Monch an, womit Du Donna Maria von mir lofen foutest.

herr, ich habe bamit ben Prior und Guarbinn unfere Rioftere rangionirt, gahntlapperte ber Pater.

Drum bleibst Du und alle Mönche, die wir noch in unsern handen haben, als Seißel zurud, bis die Summe noch einmal erlegt ist, entschied Morgan: und augenblicklich erhält die hartbetrogene Donna ihre Freiheit wieber. Dann seyd so gut, herr Oberadmiral, sie dem Bukanier=hauptmann Taureau zu übergeben, rief Montbars rasch. Wir wollen sie in ehrlichen händen wissen, und überhaupt sehen, um zu glauben. Morgan, in der Ueberzeugung seiner Schwäche und in der Besorgnis, durch einen Ausbruch seines Jorns seine Pläne zu vereiteln, die sich in die Lippen, und noch froh, um diesen Preis Rube und kurzen Ausschub zu erkaufen,

winkte er seinem Abjutanten zur Auslieferung und Taureau zum Empfange ber Dame. Montbars an der Spihe zogen die Bukanier in den Pallast. Bald klangen des unterirdischen Kerkers Riegel. Bon ihrem Strohlager richtete sich das reizende, blasse Weib auf, erkannte in dem Retter den Geliebten, und sank, von dem plöglichen Wechsel des tiefsten Clends und der höchsten Freude überwältigt, ohnmächtig inseeine Arme.

Muthend tobte ber Duragan auf Sisvaniola. Mit fürch= terlicher heftigkeit bliefen Die Winde aus allen Strichen bes Compaffes zugleich, entwurzelten Baume, riffen Baufer nieber, versenkten Schiffe, bie eben angstlich ben Safen fuchten, boben die Riuthen aus ber Gee, daß fie Bolten gleich in ber Luft fcwebten, und schleuberten fie bann als einen falgigen Boltenbruch auf bas ganb, und Staub und Baffer, und Baumafte und Gebaubetrummer brebten fich im milben Wirbeltanze, als wolle die Natur in ihr altes Chaos zurud tebren. Im Bafenicoloffe fas der Gouverneur Don Mongo Joseph Jago Benalkagar beim traulichen Becher mit feinem alten Freunde und Baffenbruber, bem geflüchteten Stattbalter Don Gusmann: aber der edle Wein vermochte den Trubfinn nicht zu verscheuchen, mit bem biefer in ben Rampf ber Elemente ichaute. Lange faß er fo in bufterm Schweigen. bann brach er schmerzvoll in die Borte aus: Diefer Drtan. beffen blinde Buth nichts verschout, ift meines Schickfals idredliches Bild.

Ift er es mirklich, Freund? fo trofte Dich auch feine turze Dauer, sprach freundlich Don Benalkagar. Bald wird die Sonne heiter wieder lachen und einen wolkenlofen Abend uns schenken.

Mir einen wolkenlofen Abend? fuhr Don Gusmann auf: Du bohn'ft mich, Menfch, mir, bem Felbherrn bes geschlagenen heeres, bem Gouverneur bes verbrannten Panama,

bem kinberlofen Bater, ber alles, auch bie Ehre verlor, und nun mit banger Erwartung bem gerechten Born feines Königs entgegen fieht.

Den hat Don Gusmann nicht zu fürchten, tröstete ihn der Freund. Als der Herzog von Redina Sidonia dem König Philipp zitternd der unüberwindlichen Flotte Zerstörung verklindete, sprach der Monarch: ich habe sie gegen Menschen und nicht gegen die Elemente gesendet. Du hattest gegen Teusel in menschlicher Gestalt zu sechten, und bist nur nach langem, rühmlichem Widerstande bestegt worden. Und thatest Du nicht auch dann noch alles, was in Deinen Krästen stand, den ungeheuern Berlust zu mindern? Sind nicht Panama's beste Schäge, ist nicht des Königs Eigenthum geborgen? Bei meinem Eid, die Gallione, die Du mit seltener Besonnenheit rettetest, muß Dir die Berzeihung unsers Herrn verbürgen, wenn es die Ehrenwunden nicht thäten, die in der Morbschlacht Du empfangen.

Die Rettung ber Gallione ist wohl mein kleinstes Berbienst, sprach traurig Don Gusmann. Gott schlug die Bösewichter mit Blindheit oder Wahnsinn, denn kaum einen Büchsenschuß war das verfolgende Raubschiff von uns entfernt, als es plöplich umkehrte und uns entrinnen ließ.

Wer weiß, wem Du vielleicht noch für dieß glückliche Creigniß verpflichtet bist? fragte bedächtig der Gouverneur. Es giebt unter jenem Diebsgesindel Menschen, denen ich meine Uchtung nicht versagen darf, und ihrer einem bin ich selbst noch tief verschuldet, für eine seltene Großmuth, die er an den Meinen übte. Wie? wenn ein solcher Dich mit Reiß entrinnen lassen?

Eben wollte Don Gusmann bie Unwahrscheinlichkeit bieser Bermuthung mit Bitterkeit beweisen, als ein Officier dem Gouverneur melbete, daß der Orkan eine mastenlose Fregatte in ben hafen getrieben, daß die Equipage für Flibustier erkannt und verhaftet worden, und daß man den Kapitain

mit einem Anaben, ber nicht von ihm laffen wolle, fo eben bringe.

Den Strang ber ganzen Rotte! Gouverneur, wie ihrem Hauptmann! schrie mit rachsüchtigem Grimm Don Gusmann—England hat sich von ihnen losgesagt. Wir haben freischand. Richt einer von ihnen barf leben!

Ruhig, Freund, sprach ernst ber Gouverneur: Rie durferz Leibenschaften zu Gerichte sigen; und bann winkte er, die Gefangenen eintreten zu lassen. Helbearben klangen, Ketten klirrten, und von einer starken Wache begleitet, trat ein Jüngling in's Jimmer, der selbst in Banden noch die Haltung eines Königs hatte. Ein zarter Knabe hielt ihn umschlungen und verbarg das Gesicht an seiner Brust.

Ihr gehört zu Morgan's Flotte? fragte nach langem; tiefem Schweigen ber Gouverneur.

Ich gehörte zu ihr, entgegnete ruhig ber Jüngling. Seit Morgan seine Solbaten um ben gohn ber Blutarbeit bestrügenb, ihnen mit bem größten Theile ber Beute entsioh, hat die Armada sich zerstreut und Spanien nichts mehr von ihr zu fürchten.

Da haft Du fein freches Betenntniß, tobte Gusmann. Bas verlangft Du mehr? brich ben Stab und las ihn ernbten, was er gefäet!

Noch einmal bat ber Souverneur um Ruhe, und fragte bann mit einer schönen Wallung bes Mitleids ben anziehensben Räuber, ben er zu retten wünschte: Ihr habt wohl nicht an allen Gräueln Morgan's Theil genommen, junger Rann?

Un feinen Waffenthaten von Anbeginn, sprach biefer folz. Ich habe Katharina erobern helfen, bas Kaftell Lorenz erftürmt, bie Thalfchlacht geschlagen und Panama's Mauern erstiegen.

: So helfe Euch Gott, Ihr send ein Mann bes Lobes! rief erschüttert ber Gouverneur, wendete sich ab und winkte ber Wache, ihn fortzuführen. Da rif fich mit schmerzlichem

Behgeschrei ber Anabe von dem Herzen des Gefangenen los und stürzte zu den Füßen des Gouverneurs nieder.

Um Gottes Willen, Bater! rief er mit gewaltiger Kraft, nehmt bas Tobeswort zurud, ober brecht auch ben Stab aber Eure ungludliche Tochter!

Maria! riefen entset aus einem Munde die beiden Alten, und mit der Haft der Seelenangst fuhr das liebliche Weib fort: Ihm dankt Ihr zweimal meine Ehre und mein Leben, Ihm dankt Ihr meines eblen Bruders Rettung, und selbst das Schiff, das diesen racheschnaubenden Greis mit unersmesslichen Schäpen entrinnen ließ, hat sein Muth zur Rücksahrt gewendet.

Jest blidte ber Gouverneur, mahrend Gusmann, von tampfenben Gefühlen ergriffen, schwieg, ben Kapitain mit prüfenben Augen an und fragte bann scharf: Wie nennt Ihr Euch?

3ch bin ber Flibuftier=Abmiral Montbars, antwortete biefer gelaffen.

Wenn Ihr bas fenb, fuhr ber Gouverneur fort: fo mußt Ihr Cuch burch ein Papier von meiner hand ausweisen können?

Hier ift es! rief Maria, zog es aus bem Bufen und reichte es freudig bem Bater bin, beffen Juge sich aufzuklären begannen. Er zeigte Don Gusmann bas Schreiben und sprach: Ich habe bem Montbars mein Wort für zwei freie Bitten verpfändet. Du bift ein alter Caftilier, Gusmann, Du sollft entscheiben, ob ich es balten muß.

Gusmann schaute bufter in bas Schreiben und murmelte ein bumpfes: Ja.

So bittet, Abmiral! rief freundlich ber Gouverneur bem Jüngling zu.

Ich bitte um Parbon für meine Leute, sprach biefer, um schnellen Spruch, und um ein ehrlich Grab für mich.

Um Gottes Willen, hort ihn nicht! fchrie Maria: ber Schmerz um mich bat feine Sinne verwirrt.

Mit Erstaunen sah ber Gouverneur ben blübenden Tobesverächter an, und sprach gerührt: Die erste Bitte ist gewährt, die zweite mag ich nicht gehört haben. Besinnt euch auf eine bessere.

Da brach allmächtig die Berzweiflung aus Montbars farren Bügen, und er rief: Berschwendet Eure Gunft an keinen Undankbaren. Seit ich nach hartem Kampf beschlossen, Marien in ihres Gatten Arme zurud zu führen, hat das Leben den letzten Reiz für mich verloren, und willkommen ist mir der Tod, der mich mit Gott versöhnen soll. — Bersteh' ich Euch recht? fragte der Gouverneur mit froher Ueberraschung. Eure Absicht war es, Marien uns zurud zu bringen?

Ja, bei ber himmelskönigin, bas war sie, rief Maria. Der Orkan ereilte uns auf ber höhe hispaniola's, wo wir meinen Gatten zu finden hofften. Daß ich noch werth bin, unter seine Augen zu treten, bankt Ihr dieses Mannes helbens muth und Entsagung.

Bergeb'ne Großmuth, schluchzte Gusmann, bem ber Schmerz bas Stahlberz brach. Mein Sohn ift tobt! hier siehst Du nie ibn wieber.

So hat er boch ben Tobesweg genommen, vor bem ich ihn so ehrlich warnte ! rief Montbars, bie ohnmächtige Maria in seinen Armen auffangenb.

Ihr, Ihr habt ihn gewarnt? schrie Susmann, auf ihn zutretend. So seyd Ihr der hid alg o, der mir die falschen Depeschen überbrachte. Ja, jest erkenn' ich Eure Jüge wieder. Ihr liebtet Marien, und wolltet dennoch ihren Gemahl retten, den retten, der stolz und höhnend Eure treue Warnung von sich stieß. Bei Gott! Ihr verdientet ein Castilier zu seyn. Ich fühl' es, ich könnte Euch alles verzeihen, was ich durch Euch gelitten. Ich fühl' es, ich habe Euch schon verzieh'n, selbst wenn der Gallione Rettung nur ein gut gemenntes Mährchen ware, von Mariens ängstlicher Liebe ersonnen.

Da trat Don Diego in's Gemach, und erschüttert sprach

Montbard: Die Tobten steigen aus bes Meeres Tiefe, bie Bahrheit für mich zu bezeugen.

Diesmal bat meine Schwimmfertigfeit mir bas Leben gerettet, rief biefer, ben Jungling berglich umgrmenb. nabe Gallione nahm mich auf. Dort schwieg ich anfänglich von Cuch, um unfern großmutbigen Retter por Berrath au fichern, wenn wir etwa boch noch genommen wurben; fpater, um bie Entbedung Eurer letten Thaten auf irgend eine entscheidende Ratastrophe aufzusparen. Diese ift jest getom= men, wie ich febe, und ich will reben. Ja, Bater, biefer Belb bat, um mich vom Roltertobe ju retten, und um bie Gallione entrinnen zu laffen, zweimal mit offenbarer gebenegefahr bem Aufruhr feiner eignen Leute bie Stirn geboten. Er hat bem Konige von Spanien Millionen, ber beiligen Rirche ibre geweihten Tochter, bunbert eblen Spaniern ihre Arauen und Rinder erhalten, und baburch um unfern Staat fich fo boch verdient gemacht, daß er fühn jede Belohnung forbern mag, bie in unfern Banben ift.

Da winkte ber ehrwürdige Gouverneur, bes Gefangenen Ketten zu lösen, zog bann mit zitternder hand den goldenen Degen, berührte damit Montbard Haupt und sprach seierlich: Im Ramen Gottes und des Königs, unsers Herrn, und Kraft der mir verliehenen Gewalt, ertheile ich Such, Montbard, und Euren Leuten, volle Umnestie für die Bergangenheit. Dann stedte er den Degen ein, zog mit inniger Kührung den Jüngling an seine Brust, und griff schon nach Mariens Hand, um sie in die seinige zu fügen. Doch plöglich zog er die Hand zurück, und fragte ernsthaft: Seyd Ihr aber auch wirklich ein guter Goelmann und katholischer Christ?

Bom altesten, rechtglaubigsten Abel Frankreichs! rief Maria: seit Jahrhunderten werben bort die Montbars und Montausbans ehrend genannt.

Da vereinigte freundlich ber Greis die Hande der Liebenben, als ein Offizier einen alten Bukanier von Montbars Equipage meldete, der darauf bestehe, mit dem Kapitain zu sterben, wenn es zur Execution komme. Das ist mein alter treuer Oheim! rief fröhlich Montbars, und holte den alten Taureau herein, der, als er die glückliche Umwandlung der Dinge vernahm, zum ersten Male seit langen Jahren Freudethränen weinte, und mit der harten, braunen Hand liebkosend den Rosensammet von Mariens Wangen streichelte. Als nun auch Gusmann dem glücklichen Montbars versöhnend die Hand bot, zog dieser sie beschämt zurück, und sprach mit sanstem Borwurf zu Diego: Daß ich dei diesem Wettkampf des Edelmuthes erröthen muß, daran send Ihr, mein Bruder, schuld. Ihr maß't die Rettung der Gallione meiner Großmuth bei, und verschwiegt meine einzige, wahre Triebseder, die Liebe zu Marien, die ich mit dem Schiffe zu retten glaubte.

Die Liebe war es! Schwager, rief Don Diego: und das genügt. Rennt die himmelsstamme wie Ihr wollt, Goschlechts oder Menschenliebe, Großmuth, Mitseid, Dankbarkeit; da, wo sie in der ersten Reinheit ihres Ursprungs brennt, entzündet sie zu edeln Thaten. Sie begeisterte Euch dazu, verzgessend Partheienwuth und Nationenhaß, und zu retten, als keine Hoffnung auf irdischen Lohn Guch glänzte. In unsern Herzen lodernd, läßt sie und freudig Euern seltenen Werth erkennen, und durch Mariens Hand mag sie versöhnend den heiligen Myrthenzweig in Euren blutigen Lorbeerkranz slechten! — Amen! rief Don Gusmann, und legte segnend die Hände auf des glücklichen Paares Häupter.

## Erzstufen.

3meiter Theil:

Die Trube Hiorba.

Gunima.

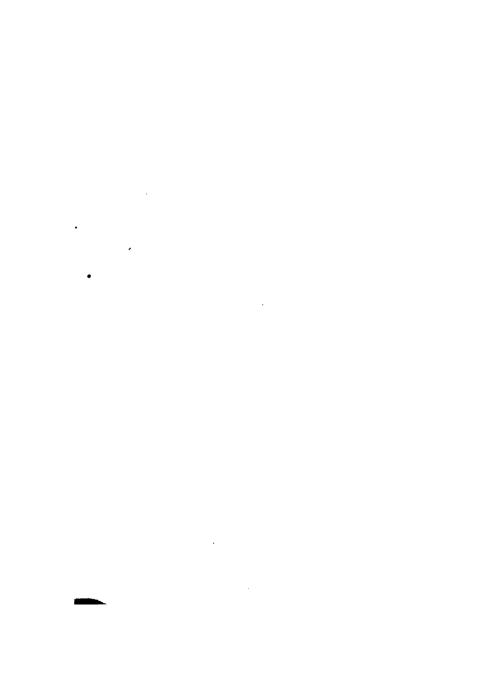

## Die Crude Siorba.

## Ein Dräbrden.

Dractia flieg bie Sonne im Often empor und ihre erften Strablen vergolbeten bie Ruftungen Rono's und Iballan's, Die auf ihren muthigen Roffen bie Strafe einber trabten, und die Flammenaugen unter ben wallenden Locken rollend, gierig nach Abenteuern umschauten. Es mar nicht ber jungen Abler erster Ausslug; nach irrender Ritter Beise batten fie fcon manchen Lindwurm gespalten, manchen Riesen bezwungen, aus manches Imeraes Banben toffliche Svenben befreiter Damen empfangen, bie erften Schonbeiten bes Drients und Occidents hatten sie aus den Klauen bösartiger Zauberer geriffen, Schwa= nenarme batten bantend ibre Kniee umschlungen. Lilienbufen fieberhaft an ihrem Panger gepocht, Purpurlippen ihnen aus golbenen Bechern ben Saft ber Sprakufer Traube trebengt, und doch waren ibre Bergen noch frei geblieben und falt und bart, wie ber gute Stabl ihrer Barnifche. Das füße Gefühl ihrer Ungebundenheit, Rraft und Reuer, Stolz und Jugenbmuth fprach aus ihrem Bau, ihret Saltung und allen ihren Bewegungen. Go trabten fie, schon und berrlich, wie die Götterbrüder Castor und Vollur, einber. Friedlich stand ber icharfen ganze Bucht auf bem rechten Steigbügel, friedlich klirrte bas Schwert in ber Scheibe an ber linken Sufte, nur läßig hielt bie Sand ben reich geschmudten Bugel. Da tonte Maliches Gulferufen weiblicher Stimmen in ibr Dbr. 3bre Roffe horchten, unwillführlich schlossen fester ber Reiter Schenkel, die Linke zog ben Zügel, die Rechte faßte die Lanze, die Fersen drückten den scharfen Sporn den Pferden in die Flanken und hin sprengte das Ritterpaar, völlig resignirt, ob Bunden, Küffe, Beulen, Schäpe, ein Marterkerker oder ein Traualtar des neuen Waastücks Ausbeute seyn würden.

Balb batten bie ichnaubenden Bengfte fie nach bem taufend= iährigen Gidenmalb getragen, aus bem ber Rlagelaut erscholl. ber jest immer leifer balte, und balb als Seufzer in bem Raufden ber chrwurdigen Baumgreife fich zu verlieren brobte. Drauf, Iballan! fcbrie Rono, und fein Sporn zwang zu noch gewagtern Gaben bas schnellfußige Ros. Da öffnete fich im Balbe eine grune Matte; in einem Kreise scheußlicher Mobren ftanben zwei engelicone Mabchen, ohnmachtig, an Baume gebunben, und ein altes bageres, gelbes Ungebeuer in reicher morgenländischer Tracht, schien sich am Unblid so manches enthüllten Reizes zu weiben. Gben nabte es, einen bligenben Dolch aus bem Gurtel ziehend, ber einen Jungfrau; als Rono und Iballan mit Sturmesschnelle und Blipestraft einber tobten, nach Rittersitte, ohne erft zu fragen, jeber mit einem Lanzenstoße brei Dobren an bie nachfte Gide nagelten und bann, ale batte Bultan fie feinen Cyflopen gur Unterftugung gebungen, Schwertstreich auf Schwertstreich auf ben Saufen ber betäubten Schwarzen bageln ließen.

Ihr Muth, ihre Waffengeubtheit und Körperstärke und bas Bewußtseyn ber guten Sache gaben ihnen balb bas Uebergewicht über die Rotte ihrer feilen Gegner. Was ihre Schwerter nicht töbteten, zerstampften ihre Roffe, heulend warf ber Rest die Waffen weg. Was sliehen konnte, flob; nur der schreckliche Gelbe hielt ihnen Stand, mit einem schwarzen Stäbchen wunderliche Charaktere in die Luft zeichnend. Berstorne Mühe! rief lachend Idallan: Wisset, herr Zauberer, daß unsere Waffen, in der Fee Diamande Werkstätte gestählt.

keinen Zauber icheuen, und bag nur natürliche, uns überlegene Sewalt uns zu besiegen vermag.

Wollt Ihr bas versuchen, fiel Ryno, vom Gaul fpringenb, ein.: fo bin ich jum Rampf bereit, und Ihr mögt Eure flüchtigen Mohren zurudtrufen, um Guch waffnen zu laffen.

Ohne Antwort, mit einem Blid, in dem der Hölle Schlund sich aufthat, stürzte der Zauberer sich, den Dolch in der Hand, auf die gebundenen Schlachtopfer, doch Ryno's schnelles Schwert kam ihm zuvor. Mit gespaltenem Haupt sank der Unhold zur Erde, die sich öffnete und die gräßliche Hülle verschlang. Ein blauer Dampf stieg aus der Spalte, und Knirschen und Hohnlachen tönte fürchterlich hervor.

Bie von einem innern Dechanismus getrieben, flurzte jeder ber Ritter auf eine ber holben Dirnen. Das Schwert gerschnitt raich die Banbe, bie auf ber Sammethaut rothe Streifen jurudließen. Baffer in ben helmen, aus ber naben Quelle geschöpft, brachte bie Ohnmächtigen in's Leben zurud, und mit bem erften Blid ihrer großen blauen Augen aina ihren Rettern eine neue, schone Sonne auf, von beren Strablen geblenbet, fie Mobrenleichen, Bäume, Roffe, Quelle, Dirnen und fich felbft in Regenbogenfarben faben. Die holben Dirnen überblickten ichaubernb bas Schlachtfelb, fnieten bann bankend, mit auf der Bruft gekreuzten Armen vor ben Rittern nieber, flifterten fich schuchtern einige Worte in einer unbekannten Sprache zu und fturzten, nach einem kurzen Rampfe mit fich felbft, ben Junglingen in bie Urme. 3mei Reuerkuffe brannten auf den Lippen ber Entzudten, und ehe fie mieber zu fich felbst kommen konnten, batten fich bie Dabchen fest umschlungen. Gin Tritt ber fleinen Ruße bob fie von ber Ein Bephor blabte ihr Gewand jum Segel auf. Erbe. 3mei unaussprechliche Blide fielen noch auf bie Ritter, und boch über die Riefenbaume weg, fcmebte bas Grazienvaar aus ben Augen ber Staunenben.

Bei meinem Cib, bas ift nicht fein, meunte Byno nach einer langen Paufe: und hier fo allein ftehn zu laffen.

Es ift unbantbar, murrte 3dallen.

- R. Sage bas nicht, und ware all' mein herzblut auf biefer Stelle gefloffen, ber Anf, ben bie holbe auf meinen Bund prefte, hatte überschwenglich vergolten.
  - 3. 3d bin am Arm verwundet.
- R. Ich im herzen, und, was gilt bie Wette, meine Bunde ift gefährlicher?
  - 3. Bas bleibt uns nun gu thun?
- R. Beiter zu reiten! Rach Beften fcwebte bie himmlifche Erscheinung, und zum Glud ift für und tein Weg ein Umweg. Beiter reiten! seufzte Iballan, und fie gingen nach den Roffen.

. Halt! Bas feb' ich ba? rief Ryno.

Bo? fcbrie Iballan.

R. Ein Schleier, weiß mit golbnen Lorbeerzweigen, bie irbifche Gulle, bie bie Baltyrien, ber Erbe entschwebenb, jurudließen.

Pfeilschnell fturzten beibe auf ben Schleier gu, und bei beiben Enben hoben zugleich fie ibn auf. Er ift von meiner Geretteten, er ift mein! rief Rono.

Die Meine ließ ihn gurud, er ift mein! brobte 3ballan.

R. 3ch fab ibn querft.

3. Dein Blut floß in bem Streit, ber ihn uns erkämpfte !

R. Er ist mein, ich laffe ihn nicht.

3. 3ch eber mein Beben!

Fester packten die Hande ben Schleier, er brohte zu reißen. Dalt! sprach Ryno. Unsinnig wollen wir vernichten, was, unbeschädigt, boch wenigstens einen von uns beglückt. Laß kalt und friedlich unsere Rechte baran uns aus einander seben!

Rimmermehr! schrie zornig Iballan. hier ist nur von meinem Rechte die Rebe. Machst auch Du Unspruch barauf, is entscheibe das Schwert.

- R. Du bift verwundet und mein Baffenbruber, ich fechte nicht mit Dir!
- 3. Sat ber Kampf mit den Mohren Deinen Borrath an Muth schon erschöpft?
  - R. Iballan! Doch Du follft mich nicht reigen!

Wüthend rif Iballan am Schleier, Ryno ließ nach, um bas schöne Gewebe zu schonen. Hoch hob es Iballan empor, hing es an einen Aft, und stellte mit blankem Schwert sich bavor. Mein ist ber Schleier, und bist Du keine Memme, so erkämpfe ihn wieber! Halb riß ber eble Ryno bas Schwert aus der Scheide, besann sich, stieß es zurück, und wollte schweigend aufsigen.

Berachtung? brüllte Iballan, und rannte mit gezückter Wehr bem Waffenbruber nach. Dieser wandte sich und zog. Der wüthenbste Kampf begann über ben Mohrenleichen; Funken entstoben jedem Schwertstreich. Mit gleichem Muth, mit gleicher Gewandtheit griff jeder an und beckte sich jeder. Keiner vermochte etwas über ben Undern. Weithin scholl das Toben des Streites. Die Bögel slogen gescheucht von dannen, und die flüchtigen hirsche suchten erschrocken ihr Lager im verborgensten Dickicht.

Mitten im wilden Gebirge, von himmelhohen Ahornen schaurig umrauscht, lag, tief in den Urgranit des Berges gewölbt, die Höhle der Trude Hoorda. Siebe und Kessel, Mumien und Kräuterbündel, hieroglyphen und Spiegel, Krystallkugeln und Krotodille schmüdten sie in gräßlich mystischem Gemenge. Zwei Fadeln, von Knochengerippen gehalten, beleuchteten das Ganze. In einem Kreise von Charakteren und Menschengebeinen lag verzweiselnd die alte Hoorda, das Gesicht am Boden bergend, und mit der welken Hand in den letzten Resten der Silberhaare wüthend. Iwei große schwarze Kater schnurrten schweichelnd und tröstend um sie herum. Plöglich schien ein electrischer Schlag ihren

Körper zu erschüttern. Mit funkelnden Augen richtete sie sich auf, streckte den Jauberstad gegen den größten der magischen Spiegel aus, murmelte Worte verborgenen Sinnes, und wunderliche, bunte Bilder wurden auf dem klaren Arpstall lebendig. Immer reger ward ihre Theilnahme daran, immer sichtlicher ihre Freude, und eben stieß sie einen Schrei des Entzückens aus, als die Höhlenpforte aussprang und Aliande und Daura, ihre reizenden Psiegetöchter, odemlos hereinsstützten.

Da find wir, gute Mutter, rief Daura, fie ungeftum umarmenb.

Dem Tobe, ber Schanbe und bem icheuflichen Rasaltol entronnen! jauchzte Alliande, mit Kindesliebe bie burre hand an ihre Lippen brudend: Gerettet burch bie ebelften, tapferften, schönften Jünglinge —

Still, Kinder! unterbrach fie die Trube. Dort mein treuer Spiegel hat mir schon alles erzählt und mehr vielleicht, als Ihr mir gestehn wurdet.

Befchamt und erröthenb ichlugen bie Mabchen bie bligenben Augen gur Erbe.

Schnell, ach zu schnell, hat Liebe zu Euren Rettern sich einen Weg in die jungen, unbewachten herzen gebahnt. Treulich hatte ich Euch bis jest vor dieser tücklichen Leidenschaft bewahrt, aber der erste Augenblick, in dem der Berrather Rasalkol Euch durch seine schwarzen Künste der schirmenden höhle zu entreißen wußte, endete meine Gewalt über Euch. Iwar scheiterte des Bösewichts höllenplan, mich zu vernichten und Euch zu verderben, aber einst werdet Ihr vielleicht wunschen, unter seinem Dolche verblutet zu haben, denn schärfer als tausend Dolche schneiden die Schmerzen gekränkter Liebe in das weiche Weiberherz.

Du kennst unsere Ritter ja noch nicht, flifterte kaum borbar Alianbe.

Es find Manner, alfo tenne ich fie. Bie ber Bolf ber Dyane, und biefe bem Schatal, fo gleicht fich auch bas

gange ruchlose Geschlecht, nur durch die haut sich untersscheibend, und durch die verschiedenen Fähigkeiten, seinen Raub zu erbeuten. Freilich werden die Blide des frommen Rebes leicht durch die schönen Streifen des Tiegers bestochen!

Thranen traufelten aus ben Mugen ber Mabchen.

Ich liebe Euch, meine Kinder, fuhr sanfter hiorba fort: Ihr fend bie Ururenkel meiner guten Schwester Tochter, die ich an meinem hundertsten Geburttage begrub. Gern hätte ich Euch glüdlich gemacht, was Ihr doch nur im ehelosen Stande sehn könnt, doch Ihr liebt, und was ich Euch sagen könnte, ift nur in den Wind gesprochen. Eins aber verstattet der sorgenden Mutterangst: Last mich die Männer Eurer Wahl prüfen.

hat ber Rampf mit Rafaltol und feinen Mohren fie nicht bereits bemährt? fragte Alianbe.

Ibren Rittermuth, nicht ihres Bergens Treue.

Benn man alle Manner erft prufen wollte, erwieberte lächelnd Daura, welcher wurde wohl madellos aus bem Schmelzofen hervorgehn?

Cure Fragen enthalten ein beutliches Rein auf meine Bitte, antwortete hiorba: und seit Ihr die Fremben sahet, habe ich keine Gewalt mehr über Euer herz. So beherzigt benn meine lette Warnung!

Wieder hob sie den Stab gegen ben Spiegel, und bas Mohrenschlachtfeld im Walbe schwebte ben Augen der Staunenden vor. Aliande sah ihren Schleier auf einem Aft flattern
und die Ritter wüthend barum kampfen.

Um aller Götter Willen, schrieen beibe Mabchen : hiorba, bilf, foune, rette !

Seht Ihr die roben Manner? fprach die Alte: Sle wiffen selbst nicht, wer von ihnen gerechten Anspruch auf den Schleier hat, und doch ist der Waffenbruder bereit, um den Besty bieses luftigen Gespinnstes den Waffenbruder zu tödten. Da habt Ihr das Bild bessen, was die Wilden Chre nennen, und, glaubt mir, so wie ihr Zustritt jest im

frevelhaften Kampf die schuldlosen Balbblumen zerstampft, so wird die Tyrannei der Starken, ihr Stolz und Uebermuth, ihre rasende Simnlichkeit mit eherner Faust jedes Eurer zartesten Befühle, vielleicht — Euer Herz zerbrücken.

Bogu jett bie vielen Borte, jammerten bie Rabchen: Rette, gute Mutter, trenne bie Buthenben!

hiorba schüttelte misbilligend das weiße haupt und öffnete mit ihrem Stabe einen Rafig, der von dem Göhlengewölbe herabhing. Sin Rolibri flog zwitschernd hervor und setze fich traulich der Alten auf die Schulter.

hole ben Schleier, Immo! fprach hiorba: und bringe bie Rasenben!

Sanft schlug fie ihn mit bem Stabe zwischen bie Flügel, und mit schmetternbem Gesange schof er wie der Pfeil von ber Sehne von bannen.

Roch tampften Ryno und Iballan den tollen Kampf. Berhauen waren helmbuiche und Kelbbinden, und von ben abgebauenen Rägeln nicht mehr gebalten, Klafften an mancher Stelle Die Schienen. Schon begann von mancher Streif= wunde ber grune Boben fich roth ju farben, ba flotete, noch voller und wohlklingender benn ber Bolluftton ber Rachtigall. in ihrer Näbe Bogelgesang. Sanftere Gefühle begannen bei biefen Tonen in der Bruft der Kampfenden fich zu regen. Unwillführlich fentten fich bie Schwerter und ftillschweigend warb ein Baffenftillftanb geschloffen. Dit angehaltenem Dbem borchten fie ben himmeleflangen, und erblickten enb= lich einen niedlichen Bogel, ber, auf Schwingen von Gold, Naur und Purpur, auf bem Aft flatterte, an bem ber Schleier Roch weicher, noch berzeindringenber ichollen bie reizenden Tone aus der kleinen Kehle, und Rono entfubr bie Bemertung: Wir find boch wohl rechte Thoten, uns um eines Richts willen bie Anochen zu gerhaden.

Du haft Recht! fprach Iballan, stedte bas Schwert ein

und bot dem Waffenbruber die blutende Rechte. Gin hellklingendes Triumpflied ertönte aus dem Schnabel des Mundervogels, als dieser einschlug, und nun faste der geflügelte Sänger den Schleier in die kleinen Purpurkrallen, und schwebte damit, langsam und Locktone girrend, gegen Westen. Er ruft uns, sollen wir nicht folgen? fragte Ryno.

Dem Schleier nach! jauchzte 3ballan: bieß botbe Panier leitet uns jum iconften Siege!

Im Ru faßen fie auf ben Roffen und fprengten rafch, auf ungebahnten Pfaben, ihrem Führer nach, bas glänzenbe Gewebe, bas ihnen immer flatternb in der Ferne sichtbar blieb, unverwandt im Auge haltenb.

Auf ber Ruine eines weiland herrlichen Schlosses fiand die graue hiorba mit den blühenden Töchtern. Ihr wolltet meine Warnung nicht hören, sprach sie traurig und liebevoll: Ihr verschmähtet es, gleich mir, Sure Jungfräulichkeit den Göttern zu weihen, und zum Lohn sellne Kenntnisse, große Macht und halbe Unsterblichkeit zu empfangen. Der Jugend rasche Flammenwünsche lodern nur nach Menschenkenden auf, wechselvoll mit Leiden verwebt und schnell endend. Cuch werde, was Ihr begehrt. Was eine sterbliche Jungfrau beglücken kann, sollt Ihr erhalten. Den Jüngling, den Ihr liebt, Reichthum, Glanz und Ehre. Das Weitere leiten die allmächtigen Götter!

Du bift so ernst, so seierlich, gute Mutter, klagte Aliande. Ernst macht mich Eure Lage, Gure unbesonnene Wahl für ein ganzes, langes Leben, und die luftigen Gebilbe der Bukunst, die, so viel die Gegend von Hiorba's tiefer Kenntnis schwaht, doch nur dunkel und verworren vor meinen trüben Bliden schweben. Ernst macht mich die Ruine, auf der wir steben, und die das Grad meiner guten Schwester Tochter, Eurer Urureltermutter, umschließt. Auch ihre Tage verbitterte und verkurzte verkannte und getäuschte Liebe.

Auch Euch brobt gleiche Qual, ba es nicht in meiner Macht, Beht, Geister aus Walhalla's Bluthengesilden jurud' zu rufen, um sie Euch ju Mannern zu geben. Ihr wollt es! Es sen! Ich hore fernher ben Gesang Immo's, und eile, Cure tunftigen Bohnsibe zu gründen.

Um sich und die Mädchen zog hiorba einen Areis. Rach Often, Besten, Süben und Rorden beutete ihr Stab, schallten die geheimnisvollen Bannworte. Drei Mal stampste sie wild den Boden. Dumpses Sausen durchschauerte die zitternden Mädchen. Unterirdischer Donner murmelte, die Erde bebte, die Ruinen wankten, aus den Felsenspalten suhren Blise, ein dider Damps beklemmte die Brust, und in wenig Augenblicken wurden sie mit Grausen gewahr, daß sie nicht mehr allein unter den Ruinen waren. Sin Kreis erdsahler, gehörnter, funkelaugiger, mißgestalteter Dämonen umringte Horda's Zauberzirkel, in Ehrsucht ihrer Besehle erwartend.

Geister ber Erbe! rief bie graue Jungfrau mit königlicher Burbe: Allanbe und Daura, meine Pflegetöchter, heischen eine Aussteuer von mir. Geister von Oft und Weft! Ich befehle Euch, die Ruinen dieser Feste zum köstlichsten Schlosse umzuschaffen, zum Wohnsit Allandens. Geister von Rord und Süb! Bereitet auf jener Felsenspige, die der Eichenwald von uns trennt, ein gleiches Obdach für meine Daura. An's Wert! Denn in neun Mal neun Augenblicken muß alles vollendet seyn.

Ein Wint mit bem Stabe, und die hälfte ber Dämonen verschwand. Die andere hälfte spaltete trachend die Erbe, bie ungeheuern Granitblöde, Marmor, Golb und Eisen, und alles, was ber Bau heischte, zu Tage zu förbern. Blige treuzten sich unaufhörlich, endlos rollte der Donner, ein Erdstoß folgte dem andern, der Sturm raste, die unterirdischen Gewässer brausten schrecklich. Die ganze Ratur schien in Krämpfen zu liegen, ob des freventlichen Eingriffs in ihre Rechte, das unsterbliche Bande stert vollbringen

sollten. Ohnmächtig lagen Alianbe und Daura im Kreise. Auch von der Felsenspise jenseit loderten gräßliche Flammen, als Beichen der fürchterlichen Thätigkeit der Gnomen. Rur Hoiorba stand ruhig im allgemeinen Kampfe in ihrem allgewaltigen Kreise, mit ihrem Stade dem Toben der Elemente gebietend, welche es nicht einmal wagten, das Silberhaar ihres Hauptes zu bewegen.

Beronnen waren neun Mal neun Augenblicke, erloschen die Alammen ber jenseitigen Relesvite, und ber Sonne belle . Strablen beleuchteten ein fattliches Schloß, von hoben Mauern und fieben festen Thurmen umgeben, und glanzten boppelt, jurudaemorfen von ben vergoldeten Rupferbachern. Bie das Siebengestirn flammten die steben vergolbeten Rnaufe ber Thurme im Tagesalang. Boblgefällig überfab Diorba bas Werk ihrer Getreuen und berührte bie obne machtigen Tochter mit bem medenben Stabe. Erftaunt, fich in eine andre Welt verfest zu feben, schauten biefe um fich. Unter gertrummerten Kenfterbogen, umragt von balb einge funtenen Mauern und Warten, auf feuchtem Moosboben, ben Dornen und Reffeln überftridten, maren fie entichlummert. und erwachten auf Polftern von Sammet und Gold, auf bem von Saulen getragenen Marmorbalton einer prachtigen Burg. Mus eisenfestem Granit mar bas tubne Bert gebaut, mit Marmor überkleidet, gothische Rraft mit griechischer Schönbeit vereint. Die Arnstallpforten bes Baltone ließen den Blid in königliche Drunkzimmer frei. Das Gold mar nirgend gespart. Die Deifterftude Griechenlands fcmudten jeden Giebel, jede Treppe, und ben berrlichen Burggarten, ber fich wie eine Bauberwelt mit allen feinen Springbrunnen, Rastaben, Seen, Tempeln, Baumgangen, Infeln und Dbelisten an ber linten Lebne bes Berges berabzog. glaubten ju traumen, und nur ber Blid in bie besonnte

Gegenb ringsum, überzeugte fie, daß hiorba bie Unmöglichsteit zur reizenbften Wirklichfeit umgezaubert habe.

Dankend umschlangen bie Solben die treue Sorgerin, und berebter als Demofthenes Borte fprachen die Thranen frommer Liebe und Erkenntlichkeit. Genug, fprach Siorba, gemaltfam bie ihren jurudbrangend: Roch wift 3br nicht, Das entscheiben erft, jenfeit bes ob ich Dank verdiene. Leichenfeuers. menn bes Erbenlebens Bluthen und Dornen gegen einander abgewogen find, bie ewigen Götter! 3ch muß furz fenn, benn icon ichallen naber bie Sufe ber Roffe Ryno's und Idallan's, und ich tann bie feinbfeligen Manner nicht feben, die bie fcbonften Rofen aus meinem Erbengarten pfluden werben, vielleicht um fie mit roben, frechen Banben ju entblättern. 3ch icheibe jest. Immer werbe ich Rutter-Antheil an Guch nehmen, aber nur drei Dal ift mir erlaubt, ben Gemahlinnen Rono's und Iballan's fichtbar ju werben. Im Augenblid bes bochften Gludes, bes tiefften Glendes und im Moment des Todes. Erhaltet die Reinheit Eurer Seelen fo, wie ich fie bisber forgfam begte und pflegte, bann tuffe ich in ber ernften Stunde ben Schmerz bes letten Rampfes von Gurer Stirn und ichmebe bem entfliebenden Geifte nach Balballa's feligen Fluren in ber Geftalt vor, in ber ich jest von Euch scheibe.

Die Berklärung des himmels goß einen sanften Schimmer auf hiorba's aufblühendes Untlit, bessen Falten verschwans den und welches goldene Loden, gleich einer Glorie, umflossen. Uzur= und Purpurstügel rauschten von ihren Schultern, ein Lichtgewand umwallte den hohen majestätischen Gliederban, ein Regenbogen überwölbte sie, und sie entschwebte in einer Umbrawolke den Schwestern, die ihr in stiller Entzückung nachstarten.

Gin Jubellieb schmetternd flatterte Immo mit Aliandens Schleier zum hoben Burgthor berein. Ihm nach donnerten bie Zugbruden. hoch zu Roß sprengten Ryno und Iballan in ben Hof, sprangen ab und fturgten ben entgegeneilenden

Sungfrauen zu Füßen. In zwei selige Gruppen verschmolzen Die liebenben Paare, und Immo flotete, von ber höchsten Burgzinne herab, den schmelzenden Brautgefang.

ŀ

Bom Gewölbe bes hohen, schimmernben Gemachs goß bie Eryftallne Umpel sanftes Mondlicht auf die purpurseidnen Seppiche des Brautbettes, auf welchem Ryno nach Erringung des schönsten Sieges am Busen der überseigen Aliande einzeschlummert war. Das Auge voll süßer Thränen, in denen der flüchtige Schmerz und die höchste Wonne verschmolzen, dog das junge, holde Weib sich leise über den Liebling, ihn zu küssen, da rauschte der Purpur-Borhang, und die wohls bekannte Trudengestalt hoorda's trat vor das Bett.

Du bift gludlich, Aliande? fragte fie, mit ihrem Zauber= Bauche Rono's Schlaf fester bannenb.

Ueberichwenglich! flifterte Mlande, bie errothenbe Mange an der Bruft ber treuen Mutter verbergend.

Rein Bunsch hebt also jest mehr biefen Bufen?

Rur einer! lispelte beschämt die schöne Frau.

Doch? fragte erstaunend hiorba. Also verfolgt die armen Sterblichen auf der Erdenseligkeit höchstem Gipsel das uners Tättliche Begehren. So vertraue benn Dein geheimes Sehnen unt, meine Tochter.

Mis mein Nono bei bem frohlichen Becher bes Brautmahts ein flüchtiges Bild feiner Ritterfahrt mir entwarf, mahlte er unt glühenben, fast zu üppigen Farben bie Reize der Dirnen, die er gerettet, und ich fürchte, daß ich — vielleicht bald, nicht mehr allein geliebt seyn werbe.

Mso Gifersucht schon in der Brautnacht? Aliande! — Lieber den Lod als eine Rebenbuhlerin! so fühle ich! Und Dein Wunsch also? fragte hiorba, die Stirn in Falten ziehend.

Richt auf ber Folter ber Ungewißheit, bes ichmankenben Berbachtes zu liegen, einen Warner zu besiehen, ber mir fagt,

wenn Ryno vor fremben Altaren kniet, daß ich mit verbop= pelter Licbe ben Abgott meines Herzens vom Frrwege zu= rudrufe, ober — ben Augetreuen verachte!

Ein feinblicher Zauber waltet über Dir und mir, sprach traurig die Alte: Ich bin überzeugt, daß die Erfüllung bieser Bitte Unglud über Dich herrusen wird, und dennoch zwingen mich höhere Mächte, dem unbesonnenen Jugendswunsch zu gehorchen. — Den Boden stampste sie, ein zwergsgestalteter Gnome stieg heraus, eine Uhr von eblen Metallen und köstlichen Steinen, zu einem Tempel der coprischen Gbttin künstlich gesormt, auf den Sessel zu des Bettes häupten sehend.

Rimm bies magische Aunstwert, sprach hiorba: aber verbirg' es wohl vor Deinem Gemahl, daß nicht einst der schuldbewußte Ungestüm den unschuldigen Kläger zertrümmere. Emig still steht diese Uhr, ewig schweigen diese Gloden, nur Dein holdes Untlig wirst dieser Spiegel zurud, so lange Ryno Dir treu ist, aber, sollte auch er einst des Geschlechtes Laster nicht verleugnen, dann tonen wollussige Melodien aus diesem Säulenrunde, auf die Schäferstunde deuten die Weiser, und des Spiegels Arystall zeigt Dir das Bild der begünstigzten Rebendublerin.

Innig wollte Aliande banken, aber finfter unterbrach fie hiorba: Danke mir nicht, benn mit diesem Geschenk empfingst Du lange Qualen, spate Reue, und bald wird hiorba Dich jum zweiten Male, aber weinend begrüßen.

Sie fprach's und verschwanb.

Bur glänzenben, fiebenthurmigen Fefte schwebte nun bie Trube hinüber und trat an Daura's Lager, mit Mutterkuß fie aus dem erften glüdlichen Traum, den an ihres Iballan Seite das sanfte Weib träumte, wedend. Dieselbe Frage, bieselbe Betheurung namenlosen Glüdes, doch auch die ftille, nichts begehrende Daura schien einen Wunsch in des

Beigens geheimster Tiefe zu verbergen. Rach langem, garts lichem Drangen hiorba's sprach sie endlich:

Durch emsiges, järtlich sorgsames Forschen bei Ryno und Iballan habe ich erfahren, daß leider die wilde hiße meines Gatten ben blutigen Kampf um den verlornen Schleier veranlaste, daß Ryno die hand zum Frieden bot und nur durch Angriff gezwungen, sein Leben vertheibigte. Run fürcht' ich, daß Iballan's Ungestüm, der selbst des geliebten Wassendrubers nicht schonte, auch mein herz zerreißen, auch mir trübe Tage und thränenvolle Rächte bereiten wird. D, daß ich einen Zauber besäße, der, einer Davidsharse gleich, des Jähzorns wilden Dämon verscheuchte, was mangelte dann meinem Glücke?

Immo! rief mit wohlgefälligem Lächeln hiorba, bas Bosenfenster öffnend. Herein flatterte ber niedliche Bogel, um den hals ein diamantenstrahlendes Band tragend, an dem eine kleine elsenbeinerne Flöte hing. Rimm diese Flöte, meine sanfte Daura, sprach die Trude: schlinge das Band um Deinen Nacken, und immer schwebe der treuen Mutter Spende auf Deiner Brust. Wenn wild Idallan's hige auslodert, wenn seines Jornes ungewogne Worte die zarte Seele meines guten Mädchens zu verwunden drohen, dann werden sanfte Friedenstöne, die diesem Elsenbein entquellen, die Gluten dämpfen und besänftigendes Del in des Gemüthes sturmbewegte Wogen gießen.

Freudig erstaunt hielt Daura die magische Mote in ber schönen hand, und segnend verschwand hiorba.

Ein Jahr war seit Mianbens und Daura's Brautseier aus bem Zeitenstrom in's Meer ber Ewigkeit verronnen, als Hiorba unter bem Krachen eines Erbstoßes aus bem Felsen hervorstieg, ber im Eichenwalbe zwischen ben Schlössern Rono's und Iballan's lag. Roch prangten im alten Glanze bie stolzen Burgen zur Rechten und Linken, noch drohten I.

majeffatisch ibre Mauern und warfen lange Schatten in's Thal binab; boch ber Rels, auf bem die Trube ftanb, batte feine Geftalt veranbert, ben fonft tablen Stein frangten bobe Bebern, liebliche Pinien, Platanen und Dappeln. von blübenden Rofenbeden umbuftet. Gine golbene Ruppel. von neun korintbischen Säulen aus weißem Mabaster getragen. schmückte ben Givfel. Reugierig trat bie Trube in bas Tempelrund und erblidte, freudig überrascht, im Sintergrunde ibr eignes Bild, von langft verwelften Rofen und frifchen Anpreffen umtrangt. Die Thranen beiterer Rubrung im Muge, wollte hiorba fogleich zu ben geliebten Pflegetochtern fcmeben, um unfichtbar ihnen einen bantenben Ruß auf bie Stirn zu bruden, und mantte nur unentschloffen, ob ber Anblick bes Glückes Alianbens oder Daura's zuerst sie erfreuen folle? ba entbedte ibr icharfes Muge zwei weibliche Geftalten. Die rechts und links bem Relfen fich naberten. dichteften Rebel hüllte fich bie Trude, als fie die lieblichen Töchter erkannte. Aber bieß Erkennen mar tein freudiges. So langfam, mit gur Erbe gefentten Bliden fcbleicht bas Glud nicht, biefe bleichen Bangen find nicht von der Sonne bes Chefriebens geröthet, und trauernd und fürchtend lebnte Siorba fich an ben Ultar, ber ihr Bild trug. Endlich nabten bie Frauen und fturaten fich schluchzend in die Schwesterarme. Mein Glend hat feinen bochften Gipfel erreicht! flagte Mianbe.

Meines Lebens lette Soffnung ift vernichtet! feufste Daura. Wie grenzenlos unglücklich macht mich unserer auten Mutter lettes Geschenk. Saft in jedem Mondenwechsel ger= schneiben bie Glodentone ber Zauberuhr mein armes, getäuschtes Berg. Immer neue Gesichter zeigt mir ber unfelige Spiegel, felten burd Geift und garten Beiberreig, nie burch Seelenadel fic auszeichnend. Rur leere Befferung-Berfpredungen locten meine Thranen dem Treulosen ab. Meine gerechten Borwurfe erbitterten ibn, und beute, beute bas verhafte Untlit meiner letten Bofe, ber leichtfinnigen, frechen

Rosa! Rein, diese Krankungen, diese wiederholten Beschims pfungen trage ich nicht langer!

Uch, noch weit ungludlicher bin ich, gute Schwefter! Echluchte Daura. Rur Sinnentaumel hat Iballan in meine Urme geworfen, und nie, nie hat er mich geliebt, bas fühle ich jest unter namenlosen Qualen. Schon nach ben erften Alitterwochen fand er fich burch bie fanften Tone meiner Alote beläftigt, bie, gegen feinen Willen, ben graufamen Uebermuth, die wilde Barte milberten. In einer traulichen Stunde, in ber ber Beimtudische bie warmfte Bartlichkeit beuchelte, gelang es ibm, mir bas Gebeimnis ber mutterlichen Spende zu entloden. Dit fanftem Scherz und lofem Tänbeln folang er bas Band von meinem Raden; und als nun bie liebliche Alote in feinen Sanden mar, ba verfinfterte fich ploblich fein Untlit. bollifches Reuer fprübten feine Augen. mit Donnerstimme ichalt er mich eine ruchlose Zauberin, bie fein ritterlich Bett nicht langer befleden folle, und muthend marf er die Flote zur Erbe. Roch ein Mal begannen bie fanften Friedenstlänge. Bu fpat! Schon mar Iballan's Auß gehoben und ein grimmiger Tritt vernichtete bie fube Melobie auf emig. Und mas, mas habe ich feit biefer Un= glücfftunbe gelitten! -

Sein Herz ift schlecht, vergiß ihn! rief Hiorba, und trat sichtbar zwischen bie weinenben Schwestern, die mit frohem Schrecken zu ihren Fußen fturzten.

Ihr mähltet beibe zu rasch! sprach unter strömenden Thränen die Alte: Ich warnte vergebens. Bergebens erbot ich mich, die Geliebten zu prüsen. Doch — das Unglück ist da und heischt Hülfe, nicht Borwürfe. Dir Aliande ist vielleicht noch zu helsen, Dir arme Daura — nimmer! Doch, damit auch Du die Wahrheit meiner Worte nicht bezweiseln mögest, so beginne für beibe Satten die Probe, und dann für den unverbesserlichen Bösewicht der Trude hiorba gräßliche, ewige Rache!

Sie riefs mit Donnerton und verschwand. Stumm um=

armten fich bie ungludlichen Beiber und schlichen langfam zu ihren prachtigen Rertern zurud.

Unruhig malzte fich in ber Jahresnacht seiner hochzeit Iballan auf bem einsamen Lager, mahrend Daura, aus seinem Bette verstoßen, vom Schubgotte ber Leibenben, bem sanften Schlaf, gefloben, in einem entlegenen Gemach ihr Kiffen mit Thranen nehte.

Schlecht mar ber Grund von Iballan's Herzen, wie fcon ber gewaltsam berbeigerufene Rampf um ben Schleier abnen ließ. Robe Barte und wilber, ungeftumer Sabzorn verdun= Leiten ben Glang mancher Rittertugend, Die ibn gierte. fab es in feinem Innern aus, als bas Glud aus feinem Küllborn plöplich Liebe, Glanz und Reichthum auf ein Dal. gleich einem Strome, über ibn ausgoß. Diese unerwartet ichnelle, überschmängliche Erfüllung aller feiner fühnften Buniche in einem Augenblid, gab feinem Charafter ben Gnabenftoß. Das bolbe Beib, welches Liebe fo fcnell in feine Urme geführt batte, galt feinem roben Uebermuthe für eine balseigene Stlavin. Die fürftlichen Schäpe, Die Siorba's Großmuth in feiner Burg aufgebauft batte, wedten feinen Golbburft. Sunbert Ramilien, Die, unter ben Schut bes ftolgen Schloffes fich begebend, als feine Unterthanen ben milben Balb urbar machten, riefen feinen Chraeis auf. Riefenplane burchfreugten fein Gebirn. Schon fab er fich als ben Aursten bes Gaues, vielleicht ber Erbe. Rung als feinen Bafallen, eine Raifertochter als feine Gemablin, und nun marf er einen Blid auf fein fanftes, treues Weib, bie, fo mabnte er nach ben Alitterwochen, von ber alten Bere ibrer Bafe verlaffen, ohne Rubmfucht, ohne Unfpruche, eber bazu geeignet mar, ibn berab zu ziehn, als empor zu beben, eber feine ftolgen Luftpallafte zu vernichten, ale fie auszu= bauen. Dit Berachtung und Unwillen fab er auf fie, als ber frische Reiz ber Reubeit entschwunden mar, und Diß=

Danblungen, ihr tägliches Loos, lehrten sie balb die rasche Wahl bes kurzen Rausches beweinen. Da lag Iballan, von Träumen geängstet, die aus den Gedanken des Tages sebildet und der schwarzen Seele ähnlich waren, aus der sie aufstiegen. Ein plöhlicher Schimmer störte den unruhigen Schlaf, wild suhr Iballan vom Lager auf, und vor ihm Fand, erhellt von bleichem, schwefelblauem Lichte, der Unhold Rasalkol, noch entstellt von der gräßlichen Kopswunde, die Styno im Eichenwalde ihm schlug.

Dein erstes Chejahr ift um! sprach mit bumpfem Tone das schredliche Phantom: und Dank den Göttern! Du fühlft Dich unglücklich, Idallan. Dein großer Geist muß das Drückende der Ketten empfinden, die auf ewig ihn an ein miedrig erzognes Weib schmieden. Daura taugt für Dich und Deinen edlen Ehrgeiz nicht, und zu großen Dingen hat das Schicksall Dich erkohren. Drei Kronen warten barauf, Dein haupt zu zieren, wenn Du Dich ihrer würdig machst.

Gefandter bes himmels! rief boch entzudt Iballan.

Wisse, suhr das Gespenst fort: Seit jenem Tage, als uns besonnener Gifer Dich und Ryno gegen mich bewassnete, irre ich, verdammt durch hiorba's Grausamkeit, in dieser Schrecksgestalt in den unterirdischen Rlüsten dieser Gebirge umher, die ein muthvoll bestandenes Abenteuer den schrecklichen Zauber löset. Den Tapfern, der dies vollbringt, hebe ich auf den ersten Ihron der Welt, gebe ihm des mächtigsten herrschers Tochter zur Gattin und öffne ihm- meine ewig unversiegdaren Schäbe.

D bag es mir befchieben mare, weifer Bauberer, Guer Unglud ju enben! feufate Iballan.

Du allein kannft es, ebler kühner Mann, sprach Rasalkol: Du allein hast die Mittel in handen, hiorba zu vernichten, mich frei und Dich unaussprechlich glüdlich zu machen; aber wer bem Rasalkol bienen will, ber barf kein Blut scheuen.

Sib mir Gelb und herrschaft und ich schlachte Dir Willionen.

Nimm biese burren Reiser, sprach ber Geift, eine Ruthe ibm barreichenb: trage fie in bas Gemach, wo Dauta fcblaft, ftofe Deinem fcblafenden Beibe ben Dolch in's Der baß bas warme Blut auf diese Ruthe sprige. Reues Leben wird bann in die lanaft abgeftorbenen Bweige ftromen, Rnos: ven, Blätter und Blutben werben luftig emportreiben, in bem Boben wird bie Ruthe wurzeln und eine berrliche Frucht wird aus ihr bervor reifen, ein Avfel, gleich ben Beeberischen, Burpur mit Golb gesprengt, aber ben Tob in fich tragend. Brich ben Apfel und fende ihn im Ramen Deines Beibes an Ryno und Mianden. Beibe merben effen und fterben. Erfährst Du bie Nachricht ihres Tobes, bann bringe die Leichen bierber, ju bem Rorper Deines Beibes. Saue ben Giftbaum um und gerftude fein Solg. Entreiß ben brei Leichen die Bergen und verbrenne fie mit bem Solze bes Baumes. Sobald bas Keuer die lette Kaser zerftort bat, endet die ichandliche Siorba unter entfetlichen Martern: ich bin bann frei, und auf ewig Dir bankbar.

3ch bin ber Deine! rief mit blutburstig funkelnbem Muge Iballan, und ichlich, in ber Linken bie Bauberruthe, in ber Rechten ben Dolch, nach bem Schlafgemache ber unglude lichen Daura. 3m fdredlichen Licht leuchtete bas Ungethum vor ibm ber. Leife öffnete fich bie Thur, ba lag bas engelgleiche Beib, die eben ein fanfter Schlummer freundlich in bie Urme gefaßt batte. Ueppig quoll ber volle meiße Bufen unter den goldenen Loden bervor. Gin boldes Lächeln. Die Borfonne einer beffern Welt, fcmebte um bie blaffen Bangen. Mit einem Ion, ber Tiger gegahmt und Teufel gebanbigt hatte, rief fie eben gartlich trauernd im Schlafe: Liebst Du mich nicht mehr, mein Iballan? - Doch mit hämischem Grinfen bob Iballan ben Urm zum Stoß. Da schleuberte plöglich ein Bligftrahl ben Dolch ihm aus ber Fauft, und ftatt Rafaltol ftand bie Trube Siorba mit burchbobrenbem Blid neben ibm. Bernichtet bebte er gufammen, und seine Blide schienen bie Erbe anzusichen, daß sie ibn verschlänge.

Dein zartlicher Gatte wollte Dein Morber werben, meine Tochter! fprach mit hohem, strafenbem Ernst hiorba: So lohnt übereilte Wahl und Berachtung ber mütterlichen Barnung!

Iballan, mar bas möglich? Conntest Du bas? fragte meisnend Daura mit gerungenen Sanden.

Ja! bruute dumpf die Berzweislung aus bem Bosewicht. Ohnmachtig fant Daura auf bas Lager zurud, und hiorba manbte sich nun zu Idallan:

Der Seele tieffter Schmerz, bes Herzens ewig geraubter Friede straft Dein ungludliches Weib für ihre Uebereilung, die zu ber Liebe für Dich sie verführte. Was straft Dich? Teufel!

Zudisch schwieg Iballan.

Dein Berg mar Erz gegen Deine unschulbige Gattin, gegen Deinen treuen Baffenbruber. fein bolbes Beib und gegen mich, beren Bobltbaten Du bie Grunbung Deines Glückes verbankteft. Ruhmsucht und schändlicher Gelogeig maren die Triebfebern Deines ichmarzeften Grauels. Deine Strafe fen Deinem Berbrechen gleich! Drum auf, ihr Damonen! ichleift biefen Berruchten in Bekla's ewigen Rlam= menschlund! Dort leibe Seele und Korper die Feuerpein im gräßlichen Schwefelbabe, bis ber fterbliche Leib zu Golbe verbichtet fich bat. Sabrtaufenbe mag bann bas neue Metall bort ruben, bis Millionen Bufalle nach einem anbern Sim= melftriche es führen, bis es, in einen Birtel geformt, ein gekröntes, freudenloses Saupt brudt. Wenn bann bie neue Ronigkrone von Jumelen ftrablt, bann ermache in bem elenben Reif bas nagende Bewußtsenn, und fo lange ber fefte Reif zusammenhängt, quale bie Seele ber Unblid von Schapen und Chre, ewig für fie ungeniegbar!

Siorba fprach's und schwang ben fürchterlichen Stab. Da klirrte bas Bogenfenster und fturate praffelnd in's Gemach.

herein rauschten zwei gräßliche Damonen. Schwarz vom Schäbel bis zur Bebe, schwangen sie bie ungeheuren Fledermausslügel, aus bem gehörnten Kopfe stierten fürchterliche Feueraugen ben unglücklichen Iballan an, der keines Bortes, keiner Bewegung mächtig in die Kniee gesunken war. Mit einem Lachen, das ihm ein Angstgeheul erpreste, tissen sie ihn empor und tobten, mit scharfen Krallen ihn packend, durch das zerschmetterte Fenster hinaus. Kläglich tönte das ängstliche Wimmern des Gerichteten, das sich balb dumpf in der Ferne verlor.

Muf ber Sagb, feiner täglichen Beschäftigung, feit ber Arieben feiner Che gerftort mar, batte ber leichtfinnige Rono fich verspätet. Gin angeschoffenes Reb batte ibn beim Berfolgen in ein Didicht gelodt, woraus er fich nicht zu finben wußte. Rublung burchschauerte ibn, matt glanzte ber Abend= ftern am Rebelbimmel und bie mondlose Nacht begann ihren braunen Mantel über die Erbe zu breiten. Tiefes Schweigen berrichte im Sain, nur vom ichweren Alugelichlag bes Ubu und vom fernen Gebeul bes Wolfes ichauerlich unterbrochen. Bom Roffe sprang Ryno, ben Pfad mit ben Banben ju fuchen. Gine Biertelftunde mar er fo, bas Rof am Bügel hinter fich bergiebend, berumgeirrt; ba ertonte von weitem der Trompeten und Paufen Triumphton. Erstaunt blidte er auf und fab, baß er fich am Ende bes Balbes befand, wo ibm ein ftattliches Schloß entgegen ftrablte, beffen erleuchtete Renfter Tagesbelle in die Chene marfen. Erfreut und verwundert, benn nie hatte er auf feinen Jagdzügen' bieß Schloß gefunden, schwang er fich auf feinen Bengft und fprengte bem Burgtbore ju. 3m froblichen Geschmetter ber Binten und Pofaunen fiel bie Bugbrude nieber, fprangen die Pforten auf, und jubeind umringte ibn im innern Sofe eine Schaar reichgefleibeter, golbgelodter Cbelfnaben. 3mei faßten fein Roß am Bugel, zwei nahmen Jagbfpieß, Bogen

und Röcher ihm ab, einer hielt ihm ehrerbietig ben Bügel, und ein Sechster hieß ihn, mit gebogenem Anie, willtommen. Tennt 3br mich? fragte erstaunt Rono.

Wer sollte den Ritter Ryno nicht kennen? so berühmt durch Körperschöne als durch Lapferkeit! erwiederte demüthig der Sprecher. Gefiel' es Euch, edler Herr, mir in den Speisesal zu solgen? Mit Liebe und Achtung und brennens der Ungeduld erwartet Euch dort Graf Arno, der Burgherr, und Rosamunde, seine reizende Lochter.

Billig überließ auf diese Lodung Ryno fein Roß ben Ebelfnaben, und folgte bem glattgungigen Schmeichler in bas berrliche Schloß. Gin marmornes Borbaus, von einer Colonade von Porphyr getragen, leitete ibn gur breiten Mabaftertreppe, an ber ein goldnes Gelander, mit balb erbabener Arbeit geschmudt, fich binauf gog. 3mölf Rnappen. in meife Seide und Golb gefleibet, flogen mit Binblichtern por ibm ber. Auf fprangen bie Alugeltburen bes boben Saals. Ein Lichtstrom woate ibm entgegen. Gine reichbes fente Tafel, von goldnen Votalen blivend, von icon ae ichmudten Rittern und Damen befest, ftand mitten im Saal, und prachtige Erpftallne Kronleuchter goffen ein Strablenmeer von ber Dede berab. Ungewiß, ob feinen Sinnen er trauen burfe, trat er ein; ba raufchte bie reizenbste Sarmonie vom Balton bes Saals, ibn begrufent. Achtungvoll erhoben fich Ritter und Damen von ihren Sigen, und entgegen trat ibm ein ehrmurbiger Greis im ritterlichen Gewande, und eine weibliche Schonbeit, ju beren Schilberung bie fterbliche Reber zu schwach ift. Einen vollen Vokal krebenzte fie mit ihren Durpurlippen und fprach mit harmonitatonen: 3m Ramen bes Burgberen begrüßt mit biefem Becher, nach alter Sitte. ben tapfern Rono, Rosamunde, bie Tochter bes Saufes.

Schon im Voraus berauscht leerte Ryno ben Goldpotal, brückte einen Feuerkuß auf Rosamundens Grazienhand, schüttelte dem alten Burgherrn die dargebotene Rechte und wurde von ihm oben an die Tafel, auf einen Sessel neben

Rofamunden, geführt; trauliches Gefprach, Scherz und Lachen, bie raufdende Dufit, bie Freuden bes Bechers und, mehr als alles bieß, die Rabe ber blübenben Rachbarm, brachte fein Blut auf ben Siedepunkt und betaubte ibn fo, daß er an bie Aragen: wie biefe Burg fich hierber gefunden, mober ber Befiter ibn tenne, nicht einmal benten tonnte. Bald war er mit Rosamunden in einem gartlichen Wortwechfel vermidelt. Rur ju fonell verftanben fich ihre Blide, fanden fich ihre Banbe mit rafchem, warmem Drud. Da bob ber Burabere die Tafel auf und ber Tang begann. Bonnetrunten ichmebte Runo mit Rofamunden ben Reihen binauf. ungeffum das gottergleiche Weib an fein bochichlagendes Berg preffend, und im Taumel bes rafeben Drebers ben erften Ruß ihr raubend, ben fie glübend erwiederte. Geendet mar ber Zang, und ein Bink beschied ben Ueberfeligen in ben Burggarten. In einer einsamen Grotte fanden die Lie= benben fich, und unter beißen Ruffen flifterte Rofamunbe ibm ju, baf fie auf ewig die Seine fen und bag ihr auter Bater gewiß, ihrem Aleben nachgebenb, fie ihm zur Gattin ichenten merbe.

Da lief es bem Leichtfinnigen eistalt über ben Raden. Berlegen und schüchtern ftottert er:

Bei Rittereib und Pflicht, ich liebe Dich unbegrenzt, holbe Dirne, aber Dein Gatte kann ich nicht werben, da ich schon vermählt bin.

Da flossen Thranenströme aus Rosamundens schönen Augen. Mit heftigem Schmerz machte sie im Borwurfe, daß er, durch frühere Bande gefesselt, dennoch ihr Herz bestürmt, den Frieden ihrer Seele zerftört habe; schwor, nicht ohne ihn leben zu können, und bat ihn zulest mit gerungenen handen, seine Ebe zu trennen und der Ihre zu werben.

Ernst wachte sich Myna ws. Aliande ist mein ehlich Weib, sprach er mit entschiedenem Zan: und nummer, nimmer werbe ich sie verstaßen.

Reue Bormarfe, neue Thranen, neue Bitten. Teuerfuffe

brannten auf feinen Livven, Die vollften, weichsten Arme umschlangen ibn. ber schönfte Busen klopfte entschleiert an feiner Bruft. Raft batte er gewantt, boch ermannte er fich noch , brudte fanft Rofamunden jurud und fprach: Lagt mich bolbe Jungfrau. unter Guren Glutkuffen murbe balb meine Rechtschaffenbeit verborren, und, von feiner Schanblich-Leit Bewußtsenn entmannt. ber untreue Gatte. ber Dirnenverführer, ber ehrlose Ritter vor Euch ftehn. Bergebt meiner Offenbeit. Gure Rorvericone, Guer ichnelles Rachgeben reigte meine Sinniichkeit, die leiber fcon manchmal mich fortgeriffen bat. 3ch boffte mit Cuch ein icones, flüchtiges Bunbnig au Enupfen, aber 3hr verlangt Che, 3hr forbert mich jum Gis genthum auf ewig. Das tann und barf nicht fenn! 3ch bin leicht, aber auch bie glübenbfte Leibenschaft foll mich nicht zum treubrüchigen Schurfen machen! Dein Beib ift gut. Ihr bante ich mein ganges irbisches Glud. Dehr als zuviel bat fie ichon burch meine Untreue gelitten, und ebe verborre biefe Sand, als ich Mianden verftoße, um einer anbern, mare es auch bie gottliche Rosamunde, ben Gib ber Treue gu fdmören.

Den letten Sturm auf Rhno's herz beginnend, umschlang Rosamunde noch einmal ihn mit wilder Kraft. Bergebens Frebte er, sich los zu ringen, da bligte plöglich ein Fackelns büschel in die Grotte, und herein tobte der Burghert, von Rittern und Knappen begleitet.

Was sehe ich! bonnerte er: welche Schmach muß mein graues Haupt erleben! Rosamunde in einsamer Nacht in dieser Grotte, ben Busen entblößt, im Arm eines Jünglings! Rein Hauf eine grünglings! Prein Hauf eine grüng beschimpft, auf ewig mein Stamm entebrt!

Eurer Tochter Unschulb ift und war mir heilig, entgegnete bescheiben Ryno: 3hr Zeugnis mag Guch barthun, bas tein Bube por Cuch fiebt!

Ihr fepb im Irrthum, guter Bater, rief angfilich Rosas munbe, bet Greises Aniee umfaffend : Rono ift icon vermablt!

Bermählt? brüllte ber Alte, bie Tochter mit bem Juse von fich ftoßend, daß fie ohnmächtig gur Erbe fant: Bermählt? Alfo geschändet meines Kindes Ehre auf ewig? Das bricht Dir ben Stab, Ryno! und fühlen sollft Du, wie in Arno's Burg der Berräther bes Gastrechts gezüchtigt wird. Auf, meine Knappen! bindet den Schurken!

Rach ber linken Sufte griff Ryno. Sie mar leer, weil er sein Schwert beim Tanze abgelegt hatte. Mit der Faust tämpfte er nun gegen ben eindringenden Troß, ward aber bald von der Menge übermannt, zu Boben gedrückt, gebun, den, und in einen Kerker geschleppt, der eine Thurmhöhe, tief unter der Erde, an der Nordseite des Schlosses lag.

Da saß er nun auf vermobertem Strob, mit klirrenden Ketten an die Mauer geschmiebet. Eine trübe Lampe in einer Mauernische beleuchtete den Kerker nur gerade hell genug, um alle seine Schrecknisse zu zeigen. Berdammt! rief Kyno mit rollenden Augen, als sollten seine Blicke die schwere Gisenpforte sprengen. Berdammt! So manchmal war ich meinem guten Weibe untreu, und himmelsglück und wollüstige Kreuben lohnten mich dafür. Heute zum ersten Mal handle ich so, wie es dem biedern Ritter eigentlich immer geziemt hatte, und — seusze in diesem Moderkerker. Will das Schickal nicht klüger und gerechter seyn, so erlasse ich ihm in Bukunst die Sorge, sich um mich zu bekümmern!

In bumpfes hinbruten versant der arme Gefangene. Rur manchmal prefte mit einem Seufzer der Rame Aliande sich aus seiner Brust, da wurde jenseit der Kerkerpforte ein lebhafter Wortwechsel borbar. Gine weibliche Stimme bat, eine männliche verweigerte, endlich klangen Goldstücke und die Riegel raffelten auf.

Im lodenbsten Rachtgewande, mit zerstreuten haaren, thränenvollen Augen, bleichen Wangen, den Busenscheier verschoben, und durch alles dieß noch tausendmal schöner, wantte Rosamunde herein. Dit bebendem, schmerzvollem Ton sprach sie: Ihr habt mich verworfen, Ryno, als Eure Wahl noch

1

frei war, darum kein Wort von mir und meiner Liebe, von ben Sollenschmerzen, die die Berschmähte empfindet. Rur Eures Wohls wegen nahe ich noch einmal Euch. Guer Leben steht auf dem Spiel, mir theurer als das meine, theurer als mein Erden= und himmelsglud.

Ich bedaure, bas ber Rausch eines Augenblick so ernfthafte Rolgen bat, sprach Rono.

Der Lome, bem man die Jungen raubte, ift ein Lamm gegen meinen Bater, wenn er bes alten Stammes Ehre zu retten hat. Zwischen meiner hand und einem martervollen Tobe bleibt Cuch nur die graufame Bahl.

Das ift hart! rief Ryno erschüttert.

Bebenkt, baf Ihr für Alianden boch auf ewig verloren seid. Liebt Euch Guer Beib so heiß und wahr, als Gure Rosamunde, so wird sie Guch, bei ben Götter! lieber einer Andern gönnen, als dem gräßlichen Foltertode.

Meinen Borfat manbelt kein kunftlicher Trugschluß! sprach Ryno fest. Bor ein Rittergericht muß Guer Bater mich stellen, wenn er ein redlicher Ritter ift. Dort werbe ich anteworten und jede ehrliche Genugthuung geben. Will er das nicht, will er im einsamen Kerker mit bem Wehrlosen, Gefesten enben, so ist er ein elender Reuchelmörder.

Ryno! flötete Rosamunde und umschlang noch ein Mal ihn mit wilder Glut. Doch er umfaßte sie fanft, trug fie, so weit seine Actten reichten, rief den Bächtern, schalt die Eintretenden Schurken, daß sie ihren herrn also betrögen, und übergab ihnen bas weinende Mädchen, die mit einem berzdurchbohrenden Bid von dannen schied.

Eine Höllennacht! feufzte Ryno, auf fein Stroblager zus rücklehrend: so, zwischen bem blübenben Leben und bem kalten Tobe schwebend, gequalt zu werben. Doch eins tröstet mich in dieser schweren Stunde. Ich besiegle die Treu', die ich im Leben nicht übte, mit meinem Tobe, und so schon bier busend für die Thranen, die mein Leichtsinn Muanden koftete, werbe ich gereinigt zu ben Freuden Walhalla's eins geben. Die Götter segnen mein Weib und meinen Anaben! Wieder raffelten die Riegel und eintrat ber Burgherr im Trauergewande.

Einer Anwandlung von Mitleib bankt 3hr es, baf ich noch ein Mal mit Euch rede! fprach ber Greis mit muhfam bekampftem Grimm.

3ch fchente Guch Guer Mitleib.

Ihr habt bas Gastrecht verlett und mein einziges Rind verführt.

Das ift nicht mahr!

Ritter und Anappen waren Beugen meiner Schmach, bie eigentlich nur Blut abwäscht. Sie sollten auch Zeugen meiner Rache seyn.

Ein Rittergericht ift alles, warum ich bitte.

Doch meiner Tochter Thranen haben mir fast ben Felfenwillen erweicht. Burbe Gure frühere Ghe getrennt, wurde Rosamunde Guer Beib, so tonnte ich vielleicht verzeihen.

Das tann nicht feyn.

Schön ift Rosamundens Körper, doch schöner noch ihr treffliches herz. Aus dem edelsten Stamm des Landes ist sie entsprossen. Unermeßliche Schäge ruben in den Gewölben bieser Burg, und zwanzig Tagreisen gen Rorden reichen meine Besthungen. Nehmt Guer Leben aus meiner Tochter hand, Ryno!

Legt Rastrants Qualen in eine Bagschale, eine Kaiserkrone in bie Andere. Ich verstoße mein Weib um teinen Preis.

Ryno! wird Aliande als Wittwe weniger troftlos weinen, benn als Berftogene ?

Berfcwenbet Guren Dbem nicht!

Bei den allmächtigen Göttern! Rono, ich warne Euch jum letten Mal. Diefe Kerkerwande feben Such als Rofas mundens Gatten, ober hören Guren Tobesseufzer auf der Folter erprest!

Enbet 3hr also mit mir, 3hr unfterblichen Gotter? rief

Ryno wild zum himmel. So sey's! Eine ber golbenen Bocken riß er vom haupte, baß bas Blut nachquoll, und Teichte sie bem Burgherrn.

Wenn noch ein Funten Menschlichkeit in Euch schlummert, Fo sendet diese Lode meinem Weibe, mit der Botschaft: 3ch Fey Ihr treu gestorben und sie solle meinen Sohn zu einem Biebern Ritter erziehn. Und nun last Eure Schergen tommen, ich bin bereit.

Run bann, bei Boban! brullte ichaumend ber Alte: 3hr febt die Sonne nicht wieber aufgehn!

Gine Glode jog er, und zwölf Gebarnischte mit geschloffenen Biffren und blofen Schwertern traten ftumm und langfam Berein. Einer von ihnen ichloß Rono von der Mauer los. Roch ein Dal tonte bie Glode, und am andern Enbe bes Rertere öffnete fich, mit gräßlichem Anarren, ber Roltertammer Ichmere Pforte. Lobernde Dechyfannen erleuchteten bas fcmarz bebangene Gewölbe. Alle Gerathe, bie ber graufame Scharffinn bes Menfchen je erfann, feine Bruber zu qualen, blisten. bellgeschliffen und schredend geordnet, bem Ungludlichen ent= gegen. In einem Roblenbeden glubten große Bangen, und frumm und brobend behnte fich bie grafliche Marterbant in ber Mitte bes Gemachs, burch mancherlei Seile, Bebel, Gelente, Raderwerte und haten fürchterlich und geheimniß= voll ausgeruftet. Drei Teufelsgenichter mit entblößten Armen. in blutrothen Bamfern, ftanden martend baneben. Rechts ein leerer, offener Sara.

Bum letten Mal, mable! schrie ber graue Butherich.

Den Tob! sprach Ryno gelassen, seufzte noch ein Mal: Alianbe! und ging mit festem Schritt auf die Marterbank los. Da zudte ein lichter Strahl durch den Kerker. Bersschwunden war im Ru das Quadergewölbe, die Gewappneten, Marterkammer und Schergen. In einem herrlichen Saal sand Ryno sich wieder, dessen blaue, sternbesäete Kuppel rosenumkränzte Säulen trugen. Mit freundlichem Lächeln nahte ihm die Trude Hiorba, und schön, wie am ersten

Bunbestage, mit bem Doppelfeuer ber erften und ber neuermachten Liebe, fant bie entzudte Mliande, ben bolben Gaualing im Urm, an feine Bruft, fur feine unerschütterliche Treue ibm bantend. Du haft die Probe bestanden! fprach liebevoll Siorba: und baburch manche frubere Thorbeit gebugt, bie auch Miande jest vergeffen baben wird. Die Liebe ift miebergekehrt, bas Bertrauen neugeboren und voll schöner Hoffnungen verlaffe ich bas wiebervereinte Paar. Die un= gludliche Daura begleitet mich. Bielleicht lernt fie vergeffen in meiner ftillen, friedlichen Boble, Die fie nie, nie batte perlaffen follen. Lebt mobl, meine Rinder! Bergeft bes Chebundes iconfte Lofung nicht: Treue und Liebe! Rono! bleibe bem Rono gleich, ber in ber Grotte und in Urno's Rerter Du mareft. Aliande, vergiß es nie, bag nicht Thranen und Bormurfe, bag nur liebevolle Schonung und bergliches Entgegentommen die Untreue ber Manner zu befiegen ver= mögen.

Sie verschwand in einem Rebel von Wohlgerüchen, und bie Reuvereinten gelobten sich unter heißen Kuffen, ihren weisen Lebren zu geborchen.

Sie hielten Bort. Roch im Silberhaar schuf Aliande allein bas Glück Ryno's, wie er bas ihre; und spät erst wurde bie ehrwürdige Matrone im Kreise muntrer Enkel von ihrer Freundin hiorba überrascht, die, im Lichtgewand ersscheinend, das fliebende Leben von der bleichen Lippe kußte.

## Gunima.

Eine Erzählung aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts.

In ber Terrasse vor seinem blankpolirten Hause, von schönen Umaqua=Bäumen beschattet, lag auf dem Sopha, in gemächlicher Seelenruhe, der sehr reiche und sehr dick Handelsherr, Jacob van der Spuy, vierter Kausmann und Winkelier der holländisch=ostindischen Kompagnie am Borzgedirge der guten Hossnung. Bor ihm trug ein silbernes Plateau den gigantischen silbernen Theetessel, den Spucknapf vom seinsten japanischen Porzellan und ein Duzend lange, wohlgestopste Gipspseisen, von denen er eben eine ergriff und sie behaglich an dem Fidibus andrannte, den ihm sein Hauspavian mit freundlichem Grinsen präsentirte. Bor dem Plateau stand sein Sclavenvogt, die Müze unterm Arm, in der rechten Hand den gewaltigen Schambock von Rhinozerossleder, in der linken den glimmenden Pfeisenstummel, und referirte mit großem Pbleama:

Mit meines eblen Herrn Wohlnehmen hat der Januar bem Februar seine Tabachpfeise gestohlen und sie an den März um eine Flasche Branntwein aus dem Magazin verstaupelt.

Dem Januar und Marz, jebem eine Pfeife, entschieb van ber Spup, mit gewaltigen Bugen bie seinige anrauchenb.

Und als ich mit meines eblen herrn Wohlnehmen ben

Upollo beim Mistladen revidiren will, so find' ich ihn nirgend, und endlich bei der Pallas im Kuhstalle, und die Kühe stehn ungemolken.

Jebem von bem Gesinbel zwei Pfeifen, sprach van ber Spun mit gerunzelter Stirn.

Auch sind ber Montag und Diensttag, fuhr ber Bogt fort: einander um die schöne Mittwoche, die Ihr gestern gekauft, in die Haare gerathen, und der Diensttag hat dabei ein großes Loch in den Kopf bekommen und blutet wie ein Seelowe.

Der Montag wird frumm geschloffen, rief ber Richter mit so viel Born, als ihm bas Fett auf Seel' und Körper zuließ: und bekommt sechs Pfeifen. Der Diensttag kann mir brauf gebn, und koftet mich hundert Dukaten!

Erlaßt die Strafen, ebler herr, rief raich vortretend ein blübender Jüngling, in fröhlichem Muthe. Wenn die armen Teufel so viel Taback rauchen muffen, bekommen fie am Ende Kopfschmerzen.

Ihr kommt gewiß erst aus Europa, mein ebler herr, weil Ihr so bumm send, sprach ber Sclavenvogt, mahrend ber herr ben keden Burschen anstaunte. Wist Ihr nicht, baf auf bem Cap nach brennenben Pfeifen geprügelt wird, weil bas Bablen ju langweilig ift?

Gott bewahre! Die Sclaven find ja boch Menschen! rief mit sichtlichem Abicheu ber junge Mann.

Che Ihr mir eine Borlesung über die Menschenrechte ber Sclaven haltet, mein Freund, unterbrach ihn der handelsherr: so send boch so gut und sagt mir, wer Ihr send und was Ihr bei mir wollt?

Uch, an bes Baters Herz mich werfen, rief schmerzlich ber Jungling: aber ich bachte nicht, bag es fo kommen follte.

Wie? Du warft Benjamin? schrie ber Alte langsam, während sein breites Gesicht in ein wohlgefälliges Lächeln über bes Sohnes träftige Schönheit zerfloß. Run so komm ber und kuffe mir die Hand. Du machst mir Freude.

Ich kann sie leiber nicht theilen, sprach mit bescheibenem Ernst ber Jüngling: wenn ber armen Sclaven Schmerzgebeul Die ersten traulichen Ergießungen zwischen Sohn und Bater Degleiten soll. D gebt mir zu so vielen Beweisen Eurer Liebe ben größten. Laßt, meine Ankunft zu ehren, einen General Parbon ausrusen, wie es wohl Monarchen bei Trendigen Ereignissen zu thun pflegen.

Der Bergleich mit einem Monarchen schmeichelte wohl Dem Kaufmannstolze bes Alten, der den Unterschied zwischen Segierenden Königen und den Großbeamten der oftindischen Kompagnie nie sehr bedeutend gefunden hatte, aber dennoch Belehrte er den Supplikanten, daß die Schwarzen alle nichts Taugten, und Prügel portionweise bekommen müßten, wie Branntwein und Taback, wenn sie gut thun sollten.

Läßt Gott seine Gnabensonne nicht auch auf bas schäbliche Sewürme scheinen? entgegnete wehmüthig der Jüngling, und durch diesen Climar bes schmeichelhaften Bilbes überwunden, sprach ber alte Sonnengott bas große Wort der Verzeihung und zugleich, um sich selbst zu überbieten, einen Feier und Lanztag für die Schwarzen aus.

hört Ihr, Freund Bogt, die Pfeifen bleiben ungeraucht, rief ber Sohn; und achselzudend ging ber Buchtmeister von bannen.

Run fage mir aber, wie hat Dich mein Schwager fo schnell von fich laffen konnen? fragte ber Bater.

Ich bringe Euch seinen letten Gruß, antwortete traurig ber Gefragte. Un seinem Begrabniftage wurde ein Oflindiensfahrer flar, und weil mir hamburgs hauserthurme bas herz jusammenbrudten, so ftach ich mit in See.

Eigentlich hätte ich Dich gern noch ein Jahr bort gelassen, brummte, ohne ben Tobesfall weiter zu berücksichtigen, der Alte: um Dich in allen dem zu perfectioniren, was Du bort lernen konntest. Du siehst mir gewaltig windig aus, und hast wohl blutwenig von den theuern Lehrern profitirt, die ich bezahlen mußte.

Aus allen 3weigen meines Biffens bringe ich Euch Probearbeiten, fprach bescheiben Benjamin, und reichte bem ftrengen Eraminator eine ansehnliche Pavierrolle bin. Dieser blätterte lange, und immer freundlicher wurden feine Buge. Dann bot er bem Sobne nochmals bie Sand, nicht zum Rus, fonbern nach afrifanischer Sitte zum Sanbichlage bar, unb fagte zu feinem Paviane: Beule, Garlota! Der fonitt ein entfetliches Geficht, und fein Abu tonte fo ichneibend, bas Benjamin fich bie Obren zubielt. 3mei Reger, auf bas Affengebeul breffirt, fprangen berbei und empfingen burch Binte bes herrn Befehl, bem Sohn, ber bisber geftanben, einen Armfeffel zu bringen und eine Pfeife zu prafentiren. Du haft Deine Beit wohlgenubt, fubr, als aus bem zweiten Rrater ber Opferrauch empor mallte, ber Bater fort. Sie ist ein köstliches Kapital, und es verräth kaufmännischen Geift, bag Du auf Procente gebacht baft. Much mit Deinem Meußern bin ich wohl aufrieden. Mit der Zeit wird es fich schon segen, und Du wirst bann wie ein orbentlicher Mensch aussehn. Doch fage mir, haft Du icon gerafet?

Gerafet? fragte befrembet Benjamin.

Run ja, geraset, wiederholte der Alte: Der Schwager hat mir zwar nichts davon geschrieben, aber ich meynte, er ließe es aus unnöthiger Schonung weg. Nicht wahr? Du hast schon geraset? Du wirst ja bald mundig, und also muß die Seuche schon vorbei seyn.

Wahrlich, Bater, ich verftebe Euch nicht, rief erftaunt ber Sobn.

Run beim himmel, sprach ungebulbig ber Bater: ich rebe boch nicht trumm, sonbern orbentlich und verständlich. Jeber Mensch hat eine Zeit im Leben, wo es mit ihm burchgeht und er allerlei bumme Streiche macht. Bei ben Jungen ift es bie Fortsehung ber sogenannten Flegeljahre. hat es bei Dir teine solche Zeit gegeben?

Daß ich nicht mußte, antwortete Benjamin.

D web, rief fläglich van ber Spun; fo mirb bas Rafen



hier noch nachtommen, und bann fen mir Gott gnäbig. Es ift bamit wie mit ben Poden. Je fpater fie eintreten, besto gefährlicher werben fie. Du wirft mir fcone Streiche machen.

Mit meinem Willen werbe ich Euch wahrlich nimmer tränken, rief ber Sohn, des Baters dide Hand an sein Herz drückend, und dieser murmelte: Im Parorismus weiß der Kranke nicht, was er thut, wir werden ja sehn. Jeht tönte von sern, und näher und immer näher der Schwarzen Jubelgesang, und ber lange Zug der dunkeln Gestalten füllte bald die Terrasse und siel andetend vor den Gedietern nieder. Stehet aus, Kinder, ich kann das Anieen der Menschen vor Menschen nicht leiden, rief Benjamin, und van der Spun zerschlug im stillen Grimm über das revolutionäre Wort die Gipspsseise, aus der er rauchte, weil er sich schute, dem Sohn, vor dem er Respect bekommen, dei einem Sahe zu widerssprechen, der theologisch zu versechten stand.

Unterbeß batten fich bie Sclaven erhoben und ftanden ba, bie Sande bemuthig über die Bruft gefreuzt, und ber Meltefte von ihnen, ein gitternber Greis, trat vor und fprach: Baas, wir beißen Guch in Gurem Erbe willkommen. Send uns so anädig, als wir Euch treu senn werden. Maa Guer Retisch Euch bafür des Löwen Stärke, der Schlange Selbst: erneuung und bes Clephanten Sabre ichenten. Der Jungling bankte berglich für ben moblgemennten Gludwunsch, und bat ben Saufen, fich in allen Källen an ihn zu wenden, wo fie eines Aurfprechers bei feinem Bater zu bedurfen glaubten. Da öffnete baftig ber Alte ben Mund, um fraftig gegen bas Unerbieten zu protestiren. Die Luft verfing sich in feiner Stimmrige, und ein fürchterlicher Suften brobte ibn ju erftiden. Bu ihm flog ber besorgte Sobn, und ber Sclavenvogt, ber fich schon lange über bes jungen herrn Urt und Thun bochft bedenklich im Ropfe gefratt, benutte ben Mugenblid, gab, ben Schambod fehwingenb, bem Saufen bas Signal gum Bivat, dem mohl bergebrachten Schluß ber Ceremonie, und

jubelnd zogen bann bie armen Schwarzen ab, um bas nagenbe Gefühl ihres Elenbes eine frohliche Racht hindurch zu verstanzen.

Des Bollmondes Silberschild bing über bem Tanwlate ber Schwarzen, ben bobe Morthen und Lorbeern umfranzten. Beit icholl ibr milber Subelgesang, bas Stampfen ibrer Ruße und die wunderliche Tanzmufit dem nabenden Benjamin entgegen, ber eben ben Bater gur Rachtrube geleitet hatte. Der Gomgam ichnarrte, es klimperte die Tauthe, bumpf brummte ber Tfoi Tfoi, von brei Bausbottentotten gespielt, bie in ihrem schwarzbraunen Pute von Schaffett und gepulrertem Buchu, bas Geficht mit Rugmufchen portheilhaft geziert, ben Pelgkaroß um bie Schultern, gemachlich am Ente bes Plates auf ben Ferfen kauerten. Bei biefem Rlange brebten fich froblich bie afrikanischen und oftinbischen Sclaven des reichen van der Spun, vermoge ihrer verschiedenen Mutterländer alle Schattirungen von Braungelb bis in's duntelfte Schwarz fpielend. Much bier, unter Unglücklichen, bie auf bie erften Rechte ber Natur verzichten mußten, gab es Rang= ordnung und Raftenftolz. Bon ben teden Mabegaffen, ben vornehm thuenben Buchanen, ben geschickten Bengalesen verachtlich zurud gewiesen, mußten bie armen, fcmutigen, mit ber niebrigften Arbeit geplagten Terletanen in einem Bintel bes Ballfaals unter einander tangen, und mit ernftem Sinnen schaute Benjamin in bas bunte Gemimmel. naberte fich ihm ber Sclavenvogt und zeigte mit vieler Selbfis aufriebenheit auf bie Unftalten, bie er gur Bequemlichteit bes jungen herrn getroffen. Gin ftarter Reger, an einer Morthe auf Banden und Rugen liegend, bildete eine bequeme Sigbant, und ein Daar gelbbraune Befen ftanben ibm gur Seite, bie Pfeife und ben Thee prafentirend. Beliebt Plat ju nehmen, mein edler herr, fprach ber Bogt, auf bie lebenbige Ottomane beutenb, boch erschrocken fuhr er guruck, als ibn bes Junglings Bornblick traf. Steb auf, mein Freund, rief biefer nun bem Schwarzen zu, und bann mit bitterer Ironie fich zu bem Bogte wendend: 3d bin ju ftolg, um auf Schwarzen gu fiben. 3d bebarf weißer Sigbante. Drum nimm bes Sclaven Stelle ein, Freund Bogt, bamit Du gelegentlich weißt, wie einer folden Bant ju Mutbe ift. Erichroden ftarrte ibn ber Boat mit großen Augen und offnem Munde an, und wollte eben fläglich barthun, baß eine folche Entebrung feinen Refpect bei ben Sclaven auf emig vernichte; aber bie Glut, bie in Benjamine Geficht trat und die brobenbe Stellung, mit ber er auf die Erde wies, belehrten ibn, daß mit dem jungen Renfchen nicht zu icherzen fev. Mit einem ichlecht gerathnen gacheln fprach er: 3hr fend recht fpashaft, junger herr, und ein alter treuer Diener barf bem Rinde bes Saufes bie Luft nicht verberben, und ließ fich ftobnend auf feine vier Ertremitaten nieder. Auf feinem breiten Ruden fich wiegend, nabm Benjamin nun bie Pfeife und Taffe, Die gelbbraune Bebienung naber mufternb. Es war ein Jungling und eine Dirne, reinlich und geschmadvoll in oftinbische Rattune gefleibet, welche, die widrige garbe abgerechnet, auch dem verwöhnten Muge bes Guropaers für icon gelten fonnten. Die fcblanten. wohlgebauten Körper gaben mahre Utademiemodelle ab. Die großen flammenden Augen verklarten die bunteln Gefichter, beren edle Buge bei dem Jungling burch keden Trop, bei bem Mädchen burch unaussprechliche Unmuth verschönert wurden. Gin leichter Bug bes Grams über ben Mugen= braunen machte Beide noch intereffanter; mit Boblaefallen flogen Benjamine Blide von einem zum andern und Blieben endlich, der faugenden Biene gleich, auf den tufgerechten Lippen der Dirne baften, die ibn unter ben langen feidnen Wimpern bervor schüchtern, doch freundlich anblingte.

Ihr fend auch Sclaven? rief ber junge van der Spun mit Theilnahme.

Richt etwas viel befferes, erwiederte ber gelbe Jüngling mit verbiffenem Unmuthe.

Sie find von unfern haushottentotten, feufzte ber Bogt unter feiner Burbe herauf.

Unmöglich! rief Benjamin aufspringend, und winkte bem Bogt, sich auch zu erheben. Du lügft. Die Spielleute bort und biese lieblichen Geschöpfe!

Sind hottentotten, eines wie bas anbre, fprach ruhig ber Bogt. Rur find die Kerle bort in ihrer Landestracht, und an den Beiden hier hatte Eure selige Frau Mutter einen Rarren gefreffen, und sie haben sich immer waschen und sauber balten muffen.

Alfo hottentotten=Sclaven, fprach Benjamin, von feinem Entzuden zurudkommend, mit Bebauern, baß ihm bas Paar nun nicht mehr halb fo wohl gefiel.

Rein, mein ebler herr, belehrte ihn ber Bogt. Die schwarzen Rationen, bie am Kap wohnen, sind nicht unsere Sclaven. Aber wenn die Hottentotten aus ihren Kraals uns besuchen und mit Weib und Kind bei uns gefüttert werden, so erwerben wir dadurch ein herrenrecht auf die Familie, und jedes Glied derselben muß uns dienen bis zum fünfundzwanzigsten Jahre.

Pfui ber schändlichen Cowengesellschaft, rief Benjamin mit eblem Unwillen, und wandte bann ein, daß ber arme Rerl, ber bas trommelartige Ding paute, offenbar schon über fünfzig Jahr' alt sey.

Der hottentott weiß nie, wie alt er ift, raunte ihm ber Bogt mit satanischem Schmungeln zu: wir machen die Rechenung! und jest sprang er rasch fort, ben Schambod von ber Jade lostnöpfend, benn es hatte sich am andern Ende bes Tanzplates zwischen ben Buchanen und Terletanen eine Rauferer erboben, die zu schlichten war.

Da trat ber junge Hottentott auf Benjamin zu, firirte ihn scharf und rief bann mit wilber Wallung: Ja, Baas, Ihr send ein guter Mensch. In Eures Baters Hause aber geht es nicht menschlich zu. Ich habe Unerhörtes erduldet und hatte schon Böses im Sinn. Den Bogt wollt' ich erschlagen, und mit der Schwester zu den Buschmannen

fliehn. Doch Eurer Mutter milbe Züge, die Euer Seficht mir zurudspiegelt, haben mich besänftigt, entwichen ist der giftige Groll aus meinem herzen, und Dank und Liebe wieder eingezogen. Ihr könnt uns retten. Rehmt uns zu Eurer ausschließlichen Bebienung, so befreit Ihr uns von der Tyrannei des Bogtes, des schlechtesten Knechtes Eures Baters, und besonders meine arme Schwester von seinen verliebten Berfolgungen, ihr verhafter als selbst seine Misshandlungen.

Deine Sprache ift über Deinen Stand, fprach erstaunt van ber Spun.

Das nicht! rief ber Jüngling mit Selbstgefühl. Mein Bater war Fürst eines Stammes ber Groß=Ramaqua's, aber Eure eble Mutter hat viel an uns gethan. Gott lohne es ibr!

Leicht fen bie Erbe über ihrem Grabe, flifterte bas braune Mabchen, mahrend eine Thrane ihrem Auge entperlte.

Jest still, sprach Benjamin, und zeigte auf ben Bogt, ber, ben Schambock gelaffen wieder an ben Knopf hängend, langsam zurud geschlenbert kam. Gut, baß Du kommst, Freund, rief ber Jüngling ihm entgegen. Die beiben Leutchen gefallen mir, ich nehme sie zu meiner ausschließlichen Bedienung und werbe mit meinem Bater barüber bas Rötbige sprechen.

Alle Beibe? Die Dirne auch? fragte ber Bogt mit einem wiberlich verzerrten Gesicht, in bem fich bie unreine Ahnung eines unreinen Zwedes mit bem Schmerz vermalte, bie gehoffte Beute eigner Luste fich entriffen zu sehn.

Alle Beibe! antwortete Benjamin ernst: und fragst Du mich noch einmal so, so könnte es Schläge regnen. Du gefällst mir überhaupt nicht, und ich rathe Dir fortan, mit den Sclaven so menschlich umzugehn, als Dir nur möglich ift, wenn Dir etwas daran liegt, meine Gunst zu gewinnen. Dann zog er seine Börse, warf sie unter die Tanzenden, rief: Bertrinkt das Bewußtseyn Eurer Rechte und Eurer Leiden und slucht nur Euern Tytannen nicht, unter die ich

ja leiber auch gehöre, und ging rasch von bannen. Ihm folgte bas Geschwisterpaar, und hinter ihnen rang ber Bogt, von immer trübern Ahnungen gefoltert, jammervoll bie prügelsertigen Fäuste.

Bie heißt Ihr, Kinder? fragte Benjamin feine neuen Aufwärter, als ihn im fpiegelblanten Schlaftlafett ber Jungling entkleiben half, mahrend bas Madchen bes Bettes seibne Pfühle aufloderte.

Ach, man hat uns schöne Ramen gegeben, feufzte ber Hottentott. Sanimed werbe ich genannt, und hebe meine Schwester, aber uns klingt bas, wie bas Klatschen bes Schambock, weil es uns an unser Anechtesloos erinnert. Wollt Ihr uns eine Freude machen, Baas, so nennt uns nach unsern vaterländischen Ramen: Tgamma heiße ich, Gunima meine Schwester.

Tgamma? So nennt Ihr ja wohl ben Löwen, fragte freundlich van ber Spuy. Run Dein ganzes Wesen entspricht bes Namens kühner Wahl, und auch die holde Gunima ist passend benannt, sie ist zierkich und schlant, behende und großäugig, gleich der Antilope, deren Ramen sie trägt.

Gunima, die ihr Geschäft beendet hatte und ihren Namen nennen hörte, sprang herbei, um die Befehle des jungen Herrn zu vernehmen. Liebreich trat dieser auf sie zu, immer brennender wurden die Blide, die von dem lieblichen Gesicht über der Glieder üppigen Wellenschlag herabzlitten, und mit Aeberwindung gelang ihm endlich die Frage: Ift es Dir auch lieb, Gunima, daß ich zu Deinem Gebieter mich gemacht?

Da ergriff sie haftig feine hand, prefte fie heftig an ben jugendlich vollen Bufen, beffen Glut und Wogen ihn beinabe erschredte. Dann brudte fie einen Feuertuf auf bie hand, und mit einem Blid voll Scham und sufer Berwirrung entsich fie aus bem Gemache. Mit unwilliger Befrembung folgte ihr ber Bruber. Einsam blieb Benjamin zurud, die

brennende, rothgeküßte hand betrachtend. Sobalb ihn des herzens unbändiges Pochen zum Worte kommen ließ, rief er mit Entzückung: Das Mädchen ist wunderlieblich! Ihre häsliche braungelbe Farbe ist ein wahres Glück für mich. Bei Gott, ich könnte mich sonst in sie verlieben! Dann warf er sich auf das Lager. Die Erimerung, daß Gunima diese Kissen in den schönen vollen Armen gehabt, erhielt das Gefühl, das ihn so angenehm quälte, noch lange wach, und erst shät ließen ihn vergebliche Plammenwünsche die ersehnte Rube sinden.

Mit eisernem Fleiß widmete sich Benjamin, nachdem bie unvermeiblichen Shrenbesuche abgethan waren, dem taufmannischen Geschäfttreiben, vorzüglich, um sich dem Bater, den er leider nicht achten konnte, unentbehrlich zu machen, und dadurch zu der Gewalt im Hauswesen zu gelangen, deren er bedurfte, um so manche Grausamteit gegen die armen Schwarzen und Braunen zu verhüten, oder wieder gut zu machen.

Ban ber Spuy fühlte den höhern handelsgeift, der aus dem Wirken des Sohnes wehte, wenn er ihn auch nicht begriff, und nahm zugleich bei der Bilanz den großen Untersschied zwischen dem Schalten der Miethlinge und der kindlichen Treue wahr. Diese Ersahrungen machten ihn so milbe und freundlich gegen den Sohn, als sein schwammiges Gemüth es zuließ, und so gern er ihn lebenslang in völliger Abhängigkeit erhalten hätte, so beschloß er jest doch, ihn partiell zu emanschpiren, und auf die Art, die er für die beste hielt, das Glückeiner Julunst zu gründen. Bieh Dich heute sehr sauber an, sprach er eines Morgens zu diesem, der seine Besehle sür den Tag zu vernehmen kam: wir sind zu dem Herrn Direktor der Sekretarei zum Mittagessen geladen, und ich will, daß Du der Tochter des Hauses, dem Fräulein Constantia, gefallen

follft. Wenn es Dir bei ihr gelingt, so bift Du zeitlebens gludlich, benn fie ift eine Million Gulben schwer.

Dem armen Benjamin gof biefe Untundigung ein eifiges Sturzbad in ben Raden, und ein flüchtiger Gebante an Sunima, über beffen Ungeborigteit er fich felbft munberte, fuhr wie ein icharfer Pfeil burch fein Berg; aber ermagend, daß er ja porber feben tonne und bag es gur offenbaren Auflebnung gegen ben väterlichen Willen immer noch Belt fen, neigte er fich boffich und ging, fich pflichtmäßig in Galla zu feten, und wenn auch die Tracht bes beginnenden achts zehnten Zahrhunderts zu ben geschmadlofeften geborte, fo machte boch ber icone junge Mann in bem golbbetreften Rleibe von ertra feinem braunen, bollanbischen Tuche, mit maffin goldnen Knöpfen, ber brand'ornen Befte, ben fcmaras atlasnen Beintleibern mit goldnen Aniegurteln, ben blaumeiß= seibnen Strumpfen und brillantnen Schubschnallen, mit ber Schneemasche, mit ben feinsten Brabanter Spigen besett, und bem Solitar am Ringer, trot ber mutbend gepuberten Berude, eine bezaubernde Figur, und als fich ber Bater von feinen Rammernegern in die Raroffe fcbroten laffen, und ber Sobn in feiner Reize Rulle zu ibm einstieg, rief er mit großem Boblbebagen: Das Geschäft ift gemacht!

Der Wagen hielt. Die Neger hoben bie Gebieter herans. Oben an der Treppe stand empfangend der stattliche Wirth, der die Gäste in das Bersammlungzimmer führte, tas die Proceres vom Cap wimmelnd erfüllten. Benjamins große Augen öffneten sich noch weiter, als er die bunte Gesellschaft musterte. Die Abtheilung der jüngern Damen bot ihm einen wunderholden Andlick dar. Der hohe, edle Wuchs, des Gliederbaues Fülle, die frische blühende Farbe und die sansten blauen Augen, sprachen ihn zauberisch an, und er fand selbst, daß die kleine Kornetthaube a la kontange und das lange, über den Fischeinrock gespannte Leibkleid, von seinem Dith,

Die Schönen febr mobl kleibete. Go ftanb er, im Unichau'n versunten, ale ibm Conftantia, bes reichen Saufes Erbin und Der Capftadt Rrone, freundlich begrüßend entgegen trat und mit ibrer Silberstimme ber Muttersprache breite Rlange au Alotentonen verebelte. Bon ber weiblichen Schonbeit hochfter Bollenbung ergriffen, bas Geficht mit Blut übergoffen, ftanb ber Jungling, teines Bortes machtig, und unfabig, auf bas ju boren, mas bas Mabchen fprach, weibete er nur fein Dbr an ben fuben gauten, mabrend feine Mugen auf ihrer Belenenbruft brannten, bie, ber Dobe bes Tages geborcbenb, alle ibre Reize, burch ein reiches Balegeschmeibe gehoben, prangend zur Schau trug. Da ftanb er, und unwillführlich begann er zu vergleichen, und bas Bilb ber braungelben hottentottenbirne trat vor ber weißen Schonbeit lieblichem Karbensviele beschämt in das Dunkel zurud. Eben hatte er fich aus feiner Bermirrung, in ber Conftantiens weiblicher Instinkt bie zierlichsten Rebensarten las, so weit gesammelt. um bie gewohnbeitmäßigen Komplimente berzustottern, als er von bem Bater einen gebeimen Rippenftoß mit ber Beifung empfing, fich nun, wie es einem foliben Manne gezieme, bem herrentreise zu wibmen. Er geborchte, von Conftantiens Bliden verfolgt, fand aber bort ichlechten Erfat für die auf= gegeb'ne Augenweibe.

Außer mehrern Beamten der Kompagnie war die Männergesellschaft aus Schiffkapitainen aller Jungen und einer Menge
afrikanischer Bauern zusammengesetz, die, durch kandbesitz,
Sclaven und Biehbestand, einem reichen Rittergutbesitzer in
Deutschland die Wage haltend, sich in hinsicht der Ausbildung
bes Körpers und Geistes noch unter seinem Großknecht befanden.
Da standen die vierkantigen Männer, gleich ehernen Kolossen
mit ausgespreizten Beinen, die hände in den Taschen der
plumpen Rochjacken, die Füße statt der Strümpse in bunte
seidne Tücher gehült, den großen, runden hut auf dem
Ropse, die Pseise dampsend; und Benjamin mußte, als er
den gebräuchtichen Handschlag bei allen berum überstanden,

mit feinen Ringern allerlei bebutfame Berfuche machen . um au erfahren, ob fie auch nicht burch bie traulichen Sanbbrude zum fernern Gebrauch untauglich gemacht worben maren. Best fprangen bie Alugelthuren bes Speifesaals auf. in welchem bie lange, überladne Tafel gaftfreundlich winkte. Ban ber Spub, senior, mußte mit bem Birth bes Saufes allerlei bebeutenbe Dinge verhandelt haben, benn fein Sobn erbielt ben Dlas neben ber ichonen Conftantia, bie mit vielem Unftanbe bie Sonneurs ber Tafel machte. Daburch marb aber leiber Benjamin im Unfange ibrer Unterbaltung beraubt und genötbigt. auf bie Gefprache ber Unbern zu achten, beren Strom, fraft des bollandischen Obleama, nicht in raschem Laufe floß. fonbern, einem Lava-Erauffe abnlich, feine compatten Bellen gemächlich über einander fortschob. Aber umsonft zwana er fich, ber Unterhaltung Geschmad abzugewinnen. Seeleute unterhielten fich im unverftanblichen Schiffigraon über ihre Rabrten, und becherten babei über bie Gebühr. Bon ben Raufleuten und ihrem Anhange wurden bie Er= gebniffe ber letten Berfteigerung abgebanbelt, und bie Bauern erzählten von ben verzweifelten Begelöchern und Alusfuhrten, die ihnen manchen braven Border = ober Sinterochien gefoftet, ober prabiten mit Graueln, an ben ungludlichen Bufchmannern verübt. Endlich bekam Conftantia Luft . mit bem angenehmen Rachbar ein Gefprach anzuknüpfen, und fie fcburzte ben Anoten mit einer Einlabung, von ben Krammetes vogeln zu effen, bie, nach ihrer Berficherung, veritabet in Holland gebraten maren. Die Rammermiene Benjamins. die ibm ber Schmerz entbrefte, aus biefem Grazienmunde eine folche Plattbeit zu vernehmen, bielt fie fur Unglauben, und nun mußte er fich mit wunberbarer Gelaufiakeit unb großer Breite aus einander seten laffen, wie man die Bögel in Holland mit Salz und Rägelein einreibe und bann in Butter brate, babei aber bie Butter nicht iconen burfe, von ber bie Bogel in ben Topfen gang bebeckt feyn mußten. Denn feht, mein herr, fubr fie mit angenehmer Beaeifterung fort, und legte die weiche, volle, warme, weiße, mit lieblichem Rosenhauch angestogne Hand auf die seine, die darob ftart zu pulstren begann: seht, die Hauptsache ist, daß keine Luft zu den Bögeln kommt, denn diese ist es allein, die alle Speisen in Gährung und Fäulniß seht.

Beniamin, ber fich felbft wie ein gebratner, außer Luft gefester Krammetsvogel vortam, bat, um eine Diversion gu machen, um die Ramen ber Tafelgafte, und erhielt fie mit Unmerkungen gewürzt, die ihm die Ueberzeugung aufdrangen. baß bie Schmäbsucht ber Damen ein, in jedem Rlima gebeibendes Unfraut, und bazu weniger Wit als etwas binreichende Bosbeit erforderlich fen. Befonders ichonunglos ergoffen fich Conftantiens gafterungen über eine junge, icone Rrau, Die febr reich gekleidet, eine ber Oberftellen ber Tafel einnahm und bisweilen freundlich zu ihr herüber nictte. 208 Benjamin feine icone Rachbarin barauf aufmerfam machte, fprach fie mit einem Naferumpfen, bas ihr nicht allzuwohl zu Gesichte ftand: 3a, mein Bert, wir waren Jugenbaefvielimen, aber mit unserer Areundschaft ift es jest aus, und wenn ich Guch ben Grund fage, werbet 3hr mir Recht geben. Sebt, mein Berr Bater ift Direktor ber Sekretarei und ber erfte ber vier Raufmanner ber Compagnie. Der ibrige ift nur Diebenfirer und zweiter Raufmann, fteht alfo hinter bem meinigen, und ich batte natürlich ben Rang vor feiner Tochter, als fie noch Rabchen war. Zest hat ber Miligfapitain bas eitle Ding gebeiratbet, und fie bat baburch ben Rang por mir erhalten. Ibr werbet einsebn, bag bas fur ein Dabden von Gbre fdredlich fenn muß. 3ch vertebre auch nur noch fo viel mit ibr, ale ihres Mannes wegen burchaus geschehen muß, mit dem es mein herr Bater nicht verberben barf, und als Mirthin ober Gaft kommt ber Rang nicht in Confiberation. Aber an einem britten Orte mit ihr jusammen ju fommen und meinen Dlas binter ibr ju nehmen, bafur foll mich Gott zeitlebens bewahren! Indem fie bas fagte, marf fie ber eben ermabnten Sauptmannsfrau, bie wieber mit fauftem Lächeln auf sie blidte, einen Auß zu, welcher bem frappirten Benjamin allerbings etwas Judasartig vorkommen mußte. Sein Entzüden über das vollendete Aeußere Constantia's war durch die, in Kopf und Herz wahrgenommenen Lüden und Schatten, unter den Gescierpunkt gesunken, und er wendete sich, überdrüssig des Wortschwalls, der durch die Menge die Güte schlecht ersette, an seinen Tischnachbar gegenüber, einen capischen Incroyable, der, gleich Wielands Angulasser, deine zeischultert und hochgebrüstet, mit einem wohlgenährten, roth strohenden, selbstzufriednen Gesicht, auf nichts als auf den köstlich geschmorten Elephantensuß schaute, den er in süßer Rube in seinen Rahrungsaft zu verwandeln bemüht war. Um Stoss verlegen, fragte Benjamin den afrikanischen Menalkas nach der Entsernung seines Gutes von der Capstadt.

Behn Meilen, antwortete dieser mit triumphirendem Cacheln: aber ich und meine Ochsen machen ibn in funf Stunden. Denn meine Ochsen tennen mich, fuhr er mit Enthusiasmus fort. Wenn ich mein Resser nur am Rabe webe, so galoppiren sie im schlimmsten Wege.

Ihr verlett boch die guten, nüglichen Thiere nicht muthwillig damit? rief Benjamin mit Abscheu, und erstaunt ftarrte ihn der Ufrikaner an, der ihn für blödsinnig halten mochte. Dann sing er, einmal in den Gang gebracht, an, sich mit geläufiger Bunge über die Landzüge, auf denen er sich mit Ruhm bedeckt, über seine Haus- und Feldwirthschaft auszusprechen. Besonders aber weilte er con amore bei der Beschreibung der manchesaltigen Mittel, Hottentotten und Sclaven zur Erfüllung ihrer Psichten anzuhalten.

Beifällig horchte die schone Conftantia ber Unterhaltung, bie für sie viel Anziehendes hatte, und als eben Benjamin im Begriff war, dem humanen Jüngling zu sagen, daß sein Berfahren grausam und nieberträchtig sen, mischte fich die Jungfrau in das Gespräch und erzählte mit fröhlicher Lebendigkeit, daß ein hottentottenmädchen, das ihr ein sehr werthes



Porcellanservice zerschlagen, jest schon im neunten Monat eiserne Fußschellen trage, die mit dem Fleische zu verwachsen Degönnen.

Da fuhr, während bem applaubirenden Gelächter bes Afrikaners, Benjamin mit einem Gesicht auf, vor dem Conftantia erschrad; dann öffnete er den Mund, um sich über alle diese Gräuel einmal kräftig auszusprechen, besaun sich aber noch zu rechter Zeit auf das alte, bewährte Sprichwort von der Wahrheit und dem Fiedelbogen, und sich selbst vor einem Ausbruch seines empörten Gesühls fürchtend, riß er das Schnupftuch aus der Tasche, hielt es vor das Gesicht und school stürmisch den Sessel zurud.

Bobin? riefen bie Tischnachbarn.

Buthenbes Rafenbluten, schrie er hinter bem Tuche hervor, und verließ schnell ben Saal.

Als am Abend biefes Tages Benjamin nach seinem Zimmer ging, leuchtete ihm Gunima allein vor, weil Tgamma auf einem Jagdzuge abwesend war. Bedauernd blidte der Jüngsling auf die schönen, schlecht gefärbten Formen des Mädchens, als ihre verweinten Augen seine Neugier rege machten. Du bist traurig, Gunima, was fehlt Dir, fragte er, freundlich ihre Wange streichelnd.

Mit einem Blide, in bem die sanfte Klage, die leise Bitte und das kindlichte Bertrauen lieblich verschmolzen, sah die Dirne zu ihm herauf, senkte dann schamhaft die Augen und stifterte: Der Bogt versolgt mich noch immer mit seiner Gunft und seinem Haß.

Mitleidig schaute Benjamin auf bas arme Kind, und ward jett auf bem schön gerundeten Arm einige blutige Striemen gewahr, die ihm gleich als Liebepfänder, wie sie ein Sclavensvogt geben kann, einleuchteten. So soll den Schurken—brauste er auf und rannte der Thür zu, in der guten Meynung, die Realinjurien, die Gunima erlitten, sogleich

auf ben würdigen Bogt zu retorquiren. Aber bas Mäbchen bielt ihn zurück, und rief: Um Gotteswillen nicht, mein edler junger Herr, Ihr verschlimmert unser Loos durch Eure gute Meynung. Der Bogt ist gar zu bösartig. Der Sclave, den Ihr losbatet, fühlt im Stillen doppelt die Peitsche, und er hat geschworen, daß der von seinen Händen sterben soll, der Euch noch etwas klagt.

Bon Schauer und Born ergriffen, stand ber Jungling, faste sich gewaltsam und sprach dann sanfter: Den Bogt wird sein Gericht ereilen. Wie rett' ich aber Dich, arme Gunima.

Ein Mittel mußte ich wohl, lispelte verschamt bas Mabeten. Iwar scheue ich mich, es Euch zu entbeden. Aber es ist bas einzige, und Ihr seyd ein so guter junger herr und werbet es nicht mißbrauchen. Ihr kennt bas Recht, bas Cuer Bater auf mich und meinen Bruder bat.

Sprich lieber bas Unrecht, unterbrach fie Benjamin un: willig. 3ch tenne es.

Last Euch feine Unfpruche an uns gang abtreten, fprach schneller und leifer Gunima. Wir gehören bann Guch gang allein gu und find fur immer geborgen.

Der Rath ist gut und ich will ihn befolgen, rief Benjamin, bes Mädchens kleine Hande ergreifend und sie so an sich ziehend. So willst Du mir also ganz zugehören, Gunima? und um den vollen Racken schlang er nun, als das Rädchen in lieblicher Berwirrung bastand, seine Arme, und auf ihre Rosenlippen presten sich dürstend die seinen, die eine leise Erwiederung fanden, und endlich umschlang auch Gunima, ihrer Gesühle nicht länger Meisterin, den holden Jüngling, und ihr Busen wogte und glübte an seinem pochenden Herzen. Geine Ginnlichkeit loderte in hoben Flammen auf, immer in eine Binnlichkeit loderte in hoben Flammen auf, immer in eine Ried und heiß glübten seine wildrollenden Armen kagendliche er sich mit Löwenkraft bei beiden Armen

in einem Armftuhle, auf seinem Munde brannte ein Flammenstuß, und Gunima war verschwunden.

Der Morgen bes Geburttages, an bem Benjamin feine Bolliabrigteit erreichte, war angebrochen, und ber Jungling erftaunte nicht wenig, ale er in bes Batere Gemach trat, und biefen, flatt im Schlafrod und Pantoffeln, im großen Coftum mit Perude, Treffenbut und Degen ausgeruftet fanb. Romm, mein Sobn, fprach ber Alte, ohne fich weiter auszulaffen, und führte ibn in ben großen Saal, in welchem alle Ober: und Unterbuchhalter, Diener, Behrlinge und Bogte bes Saufes van ber Spup in ihren Restleibern in Reiben aufaestellt waren. Um grunbebangenen Tifch fag ein Uffeffor bes Buftig-Senates mit feinem Secretar, und mit feierlichem Ernft ertlarte nun ber Bater, bag er biefen, feinen ebeleibs lichen, einzigen Sohn zum Compagnon feiner Sanblung aufund annehme und ibn, ale folden, feinen Comptoirbedienten aur geziemenden Benerirung vorstelle. Der Att murbe protocollirt, bie Comptoiriften leifteten bas bergebrachte Somagium, bei ber ganzen Berbandlung tam aber ber Sclavenvogt am übelften weg, bem Benjamin bei bem Sandtuß bie Rauft febr unfanft in bie Babne brudte. Die Gerichtsperfonen gra= tulirten in wohlgesetten Terminis mit dem ungeheuchelten Respect, ber vollen Geldfaden von Rechtswegen gebubrt, und ben Compagnie-Contract in ber einen, und bas neue Compagniesiegel in ber andern Sand, ftand Benjamin freudig überrascht und mit ftillem Entzuden berechnend, wie viele Rummertbranen er, traft ber neuerworbenen Rechte, nun werde trodnen fonnen.

Du bift jest ein gemachter Mann, Benjamin, sprach ber Alte, als sich alle entfernt hatten, und ber Sohn bankbar seine Hand tüßte. Run tannst Du noch heute Deine Worte bei bem Fraulein Constantia anbringen. Ich gebe zur Feier Deines Geburtstages ein großes Abendessen, und bas schwe

und reiche Aind werd sich auch einfinden. Dann mache Deine Sachen Aug. Wie ich erschwoben, ist sie Dir nicht abgeneigt. Ohne Dein einfältiges Rasenbluten neulich, wärst Du schon weit mit ihr gekommen, und bist Du heute recht pfissig, so muß auch der Direktor sein Zawort hier lassen, wenn er Abends nach Sause fährt.

Das warf benn freilich ben armen Benjamin aar unfanft aus feinen Traumbimmeln; fo feft er entichloffen war, die babliche Schone nie die Seine zu nennen, so flar erkannte er die Rolgen feiner Beigerung und die Rothwendigfeit, alle Bitten, zu beren Erfüllung die väterliche Gunft ein unentbebr= liches Erforberniß mar, balb zu thun, ebe ber Rrieg zu bonnern und zu bliben begonne, beffen ichwere Betterwolfen fich bereits am Kamilienborizonte zusammenzogen. Er neigte fic also vorläufig blos mit einem freundlichen gacheln, bas ibm febr fauer murbe, weil es eine Bejabung porftellen follte. und im Grunde nichts als eine symbolische Reservatio Mentalis war, und bann fprach er mit luftiger Rectbeit: Ihr babt mir beute fo viel gegeben, mein theuerfter Bert Bater, baß 3hr es Euch felbft jugufdreiben babt, wenn bas Uebermaß Gurer Gute mich unbescheiben macht. 36 babe noch eine Bitte an Guch.

Bittet, so wird Guch gegeben, erwiederte van ber Spupfchmungelnd, weil ber bem Batertitel vorgefeste "Herr" um so angenehmer seine Ohren tigelte, als sie bieses Klanges bei bem ungenirten Benjamin bisher entbehrt hatten.

Die hottentotten, die mich bisher bebient, fuhr biefer mit erzwungener Gleichgültigkeit fort: laffen fich so ziemlich an. Gie find wenigstens reinlich und ehrlich, Eigenschaften, die bie schwarze Nation nicht immer zieren, und der Ganimed schießt gut. Da Eure Großmuth, mein herr Bater, mich so selbste ständig gemacht, als Kindeslieb' und Dankbarkeit nur gestatten mögen, so wünschte ich wohl ein Paar solche Kreaturen eigenthumlich zu besigen. Schenkt mir baber gutig Euer Recht auf sie.

Darauf kommt es mir gar nicht an, sprach ber Alte. Kimm sie, aber halte sie kurz. Deine selige Mutter hat das Bolk verwöhnt; wenn das gelernt hat, sich zu waschen und aus den stinkenden Schaffellen in ordentliche Kleider gefahren ist, so benkt es ein Mensch zu seyn wie unser eins. Bei dem Sanimed ist es mir sogar vorgekommen, als ob der Kerl Ambition hätte. Da laß denn nur die Peische sorgen, wozu ich Dir meinen Sclavenvogt empsehle. Der Mann führt einen Schambod zum Entzücken.

Ihr schenkt mir also Beibe? fragte, ben humanen Rath überhörend, ber Jüngling mit einem Entzücken, bas ihn beinahe verrathen hatte.

Ja so, erwiederte der Bater bebenklich: Du willst also die Debe auch, und musterte den Sohn, der in der frischesten Ingendkraft und Fülle, ein schöner Fruchtbaum, dessen Blüsten, vom innern Aeberslusse gedehnt, eben zu bersten beginnen, vor ihm stand. Er glaubte nun leicht das Motiv der Bitte zu enträthseln, und bei der Freude über seinen Scharssinn drohte er blos lächelnd mit dem Finger und sprach: D Schalt! Nun so nimm die Dirne nur auch noch dazu. Die Dochzeit kann sich ohnehin noch ein Vierteljahr verziehn. Beobachte aber den Anstand, damit das Fräulein Constantia kein Aergernis daran nimmt.

Run so gebt mir, um bes Lebens und Sterbens willen, ein Paar Beilen über bie Abtretung, sprach Benjamin, fich freundlich verlegen die Hände reibend.

Der Bater bem Sohne? fragte van ber Spun und ftellte fich, als ob er bas übelnahme.

Im Geschäft gibt's teine Berwandtschaft, rief dreist der Sohn. Ich ware nicht werth, Guer Lebrling zu seyn, wenn ich mich von Guch maltop machen ließe; das Geschent tann Euch morgen reuen und Ihr könnt es widerrusen. Rein, herr Compagnon, schwarz auf weiß. Litera scripta manet, sagen wir Lateiner!

Du bift mein Blut! rief van ber Spuy in freudiger Miha

rung, und gog ben Gobn an feine Bruft. 3ch babe Dich nur auf bie Drobe gestellt. Litera scripta manet. Es ift ein großes Wort. Du follft bas Ciro baben. Bieb' bie Blode. Die Glode erklang, ber eintretenbe Reger marb nach bem Derbuchbalter, bem Boate und ben Sottentotten gefenbet. Alle ericbienen. Die Schrift warb aufgesett und von bem Mten eigenhändig vollzogen. Dann ward ber Oberbuchbaltet anaemiefen, a dato Roft und Rleibung für Bebe und Ganimeb a conto bes van ber Spup junior zu buchen, und ber Bogt. bie cebirten Obiette, bie nun einmal auf bem Cap nirgenb als Subjette paffiren tonnten, bem neuen Gebieter au fibers geben. Dit bem graulichften Geficht, beffen feine garve fabia mar, von Schmerz und Devotion freuglabm, genflate ber Prugelinecht bem boben Commiffario; als fein Berrbilb, ibn mit Grimaffen nachaffend, ichritt ber Sausvavian neben ibm ber. Darüber lachte ber Alte, baß er fich ben Bauch balten mußte, und freudig rief Benjamin fich im Stillen zu: Gott fev Dant, es ift gelungen!

Schon wimmelten van der Spuy's Jimmer von Fontangen. Perruden und breiten Schifferhüten, zwischen benen die zierlich gekleibeten barfüßigen Regersclaven mit Erfrischungen herumsprangen, als der vergoldete Glaskasten des Secretareis Direktors vor dem Hause hielt. Der Hausberr machte seinem Sohne, der davon keine Notiz nehmen wollte, durch einen Privatarmkniff begreisich, daß es an ihm sey, diese Gäste zu empfangen, und dieser gehorchte so zögernd, daß schon an der Hausthür ihm der herr Direktor, und zwar wegen des entbehrten Willsommens, mit einem sehr ergrimmten Gesicht entgegen schritt, und Benjamin eben noch zu recht kam, um zu sehen, wie die schöne Constantia sich ohne fremden Beistand dem Wagen entwand, was wegen des großen Reifrodes seine besondern Schwierigkeiten hatte. Da stand se vor ihm, geschmüdt wie die Königin Elisabeth von

England, aber auch mit einem Gesicht, wie es biefe gezogen baben mochte, als fie bem Grafen Effer bie berühmte Dbes feige gab. Doch mit allmächtigem Bauber mirtte bes ichonen Bunglings Unblid auf fie, und ibr Untlis entwölfte fich gur Sonnenklarbeit, ale er ibr zierlich bie bebandicubte Sand bot, welche fie noch zierlicher mit zwei feibenen Fingerfpipen ergriff, und fo, von ibm geleitet, majeftatijd und prachtig, mie ber venetianische Bucentauro, ber ben Doge gur Bermablung mit bem abrigtischen Deere tragt, in ben großen Gefellicaftfaal fcwamm. Ein gleichzeitiges, unwillführliches Ab! ber gangen Gesellschaft feierte ben Gintritt bes munbericonen Pagres, bas wirklich, fein Meußeres anlangent, gang für einander geschaffen ichien. In Benjamine Bruft, ber es wohl mußte, baß feine Untinousformen biefer Belenengeftalt werth waren, begann die mannliche Eitelkeit, die mobl oft ber meibliden bas Uebergewicht balt, bas Pfauenhaupt zu erbeben, und ibm augufliftern, bag ein fo fconer Europaer fich nur mit bem schönften Beibe feiner Ration vermablen burfe, und bag jebes nabere Berbaltnig mit einer miggefarbten Sottentottin ein fdreiendes Digbundnig und offenbarer Aufrubr gegen Gottes weisen Schopferwillen fen. Dit einem Gemifch pon Ditleid und Berachtung, welches wieder fein befferes 3ch mißbilligte, fab er jest die arme Gunima an. bie eben bem ftolgen Fraulein bemuthig ben Thee prafentirte. Diefe ließ bie hottentottin ftebn, fle teines Blides wurdigend, und firirte bagegen mit ben tiefblauen himmelbaugen, in bie bas finnliche Boblgefallen wirklich etwas Bebeutenbes und Anziehenbes legte, ben Jüngling. Gunima folgte Conftantia's einladenden, fragenden Bliden, nahm ihr Biel mahr, glaubte in Benjamin's Augen eine gunftige Antwort zu lefen, und ben ihren entquollen beiße Thranen, bie unaufhaltsam in ben buftenben Raiserthee rollten. Benjamin fab ber reinen Arnftalltropfen Rall, Die icon erwähnte Gitelfeit balf ibm rafch ju ihrer Deutung, und ber Barmemeffer feines Bergens flieg wieder um mehrere Grabe für die braune Dirne, beren

heiße, hoffuunglose Liebe, verglichen mit ber Gunft ber herzelofen Constantia, nothwendig ben Preis gewinnen mußte.

Sonstantia, befrembet, bes Jünglings Blide einem andern Gegenstande zugewendet zu sehn, suchte biesen, und als fie Gunima wahrnahm, fertigte sie sie mit dem schnöbesten: 3ch mag nicht, ab, und forderte Benjamin auf, sie in den Garten zu führen, ben sie, nach ihrer Bersicherung, noch nicht gesehn batte.

Seufgenb gehorchte er, und als das Paar nun, unter ben regelrecht verschnittenen Baumwänden, unter den geschnörkelten, mit buntem Porcellan, Muscheln und Schladen ausgefüllten Buchsbaumbeeten, zierlich und steif, wie sie, lustwansbelte, begann das Fräulein mit weiblicher Spürlust und Spürlraft ein peinliches Berhör über die Hottentottendirne, in welchem Inculpat um so mehr verlegne und unvollständige Antworten geben mußte, als sein Gewissen ihm sagte, das sein rasches Riedersitzen an jenem Abende am wenigsten sein Berdienst sev.

Sonstantia's Berbacht wuchs; weil sie jedoch gleichwohl keine Lust hatte, den schönen, reichen Jüngling aufzugeben, so beschloß sie, die Entscheidung schnell herbeizuführen, und sprach: Guer Bater, mein herr, hat mit meinem herrn Bater allerlei gesprochen, worüber sich eine wohlerzogne Jungfrau natürlich eine lange Bedenkzeit ausbitten mußte. Gleichwohl kann ich Guch meine Befremdung nicht bergen, daß Ihr bes Antrages gegen mich mit keiner Splbe erwähnt, so beguem sich Guch auch die Gelegenheit dazu barbeut.

Da stand der gute Benjamin, den die Berlegenheit, was er antworten solle, zu einem wahren Schmerzensohne machte. Des Baters wohlmennende Absicht ganz zu ignoriren, kam ihm doch zu unverschämt vor, und bennoch fühlte er nicht den heroismus in sich, diesen Körperreizen gegenüber, und auf dieß schmeichelhafte Entgegenkommen der stolzen Schönzbeit messelber Weise einen reinnegativen Bescheid zu erzicht der hesphalb auf eine jammervolle Art

zwischen ber Bewunderung ihrer himmlischen Gute und ber Bersicherung seiner innigsten Berehrung durch. Mehr als seine schlecht gesehren Worte sprach jedoch das Morgenroth, das sein Gesicht färbte, und das verlegne Senken seiner Augenlieder zu Constantia's Herzen. Sie deutete alles nach ihren Wünschen, zollte der Schicklichkeit durch gleichfallsiges Erröthen und Niederblicken den wohlhergebrachten Aribut, und reichte endlich, unfähig, länger die Grausame zu spielen, dem Jüngling mit einem so reizenden Lächeln die Alabasterzhand, daß er ein Nilpserd hätte sehn muffen, um diese hand nicht seurig an seine Lippen zu brücken.

Da trat sein Bater mit dem Sekretarei = Direktor binter bem toloffalen Bappen ber Republit holland bervor, melches bes Gartners Runft grotest aus einer Zaruswand geschnitten, und von reiner Baterfreude über die Million Gulben befeligt, die dieß Regoz bem Sause van ber Spup zubrachte. rief er feinem Begleiter au: Richt mabr, mein ebler Berr. unfer Compagnon verftebt es, ichnell Gefchafte ju machen; bie besten Sauser bafarbiren nichts, wenn fie mit ibm in Mastopei treten? Beifällig nicte biefer, und schüttelte bem Beren Schwager in hoffnung, freundlich bie bargebotene Rechte. Berlegen und baburch noch schöner, 20g Constantia ibre Sand gurud : teines Wortes machtig, ftand Benjamin neben einem buntgemalten Schafer von Sanbftein, welcher feine verungludte Covie schien, und als ber Direttor gravi= tätisch zwischen bas Paar trat, und beiber Sanbe ergriff, augenscheinlich, um fie mit einer kleinen Dration zusammen ju geben, fühlte ber arme Junge bie lette Rraft jum Bis berftande von fich gewichen, und beschloß mit hingebung, für ben Augenblid alles über fich ergebn ju laffen. Gben öffnete ber Direktor ben Mund, und hörfertig faltete ber alte van der Spup die Sande über dem stattlichen Unterleibe, als athemlos Gunima berbeifturzte und fich zu bes Junglings Ruben marf. Baas, um bes Gottes Willen, zu bem wir

alle beten, rief fie mit herzzerschneibenden Jammertonen: rettet meinen armen Bruber, sonst ift er verloren.

Gunima, Du bift außer Dir, sprach erschroden Benjamin, und mubte sich, bas arme Madchen mit ber freien Linken vom Boben auszuheben, so gut sich bas bei ber Gesangenschaft thun ließ, in ber ber Direktor seine Rechte hielt. Aber Gusnima schrie verzweiselnd: Rein, Baas, hier will ich liegen, zu Euern Füßen will ich mich winden, gleich der zertretnen Schlange, bis Ihr ber Gnade Götterwort gesprochen.

Beruhige Dich, armes Kind, bat fie Benjamin mit Tonen, an beren Weichheit Conftantia mächtiges Aergernis nahm. Dein Bruber ift jest mein Eigenthum. Wer mag ein haar ibm frummen?

Ach! er hat ja ben Bogt erstochen, schluchzte Gunima. Sie baben ibn schon gebunben und nach ber Bache geschieft.

Was, meinen Bogt? schrie grimmig der alte van der Spun: ber Bösewicht! Run Gott sen Dank, hier auf dem Cap gibt es eine Criminaljustiz, die sich gewaschen hat, und der Herr Independent Siskal ist mein guter Freund; das Weitere wird sich finden.

Jest wälzte sich eine bunte Menschenmasse ben Baumgang herauf. Der arme Tgamma, bleichgelb und blutig, die Hände auf den Rücken geschnürt, wurde von einigen Negern herbeigeschleppt, und der Oberbuchhalter, der den Zug führte, wollte eben den begangnen Frevel aus einander sehen. Aber Benjamin, der sich ungestüm von dem sesthaltenden Direktor losgerissen, wendete sich sogleich an den Gesangnen selbst, und rief mit schmerzlichem Borwurf: Tgamma, warum hast Du mir das gethan?

Es ließ sich nicht anbers thun, mein ebler Baas, erwiederte ber hottentott mit unerschrockenem Ruthe. Der Bogt, ber sich jum heutigen Festrage einen Rausch angetrunken, wollte meine Schwester zu Ungebührlichem zwingen, und als sie ihm widerstand, mißhandelte er sie grausam. Ich sah's von weitem, sprang hinzu, packte ben Buben und brachte ihn

balb unter mich. Da stieß er mit bem Messer nach mir, hier seht Ihr die Wunde. Run galt es Leben um Leben. Ich entwand ihm das Messer und stach ihn nieder. Zeht, Baas, sagt auf Euer Gewissen, ob Ihr nicht in meiner Lage hasselbe gethan hättet?

Du haft Recht, armer Junge, rief ber biebere Miligtapistain, ber mit einem haufen Gafte herbeigetommen mar: aber Du mußt boch fterben!

Rach welchem Gefet ? fragte tropia Zgamma. Wenn nach ben Gefeten Guers Belttbeils Rothwebr als Mord bestraft wird, wie mogt Ihr mich barnach richten, mich, biefes ganbes eingebornen Rurftenfobn? ben nur uneble Lift unter Guer Soch zwang, ber Euch nie freiwillig gebuldigt bat. Sabt Ibr Beigen etwa baburch bie Berrichaft über uns erworben, bag Ihr ungelaben nach unferm Baterlande schifftet, bag Ihr uns aus unfern gefegneten Thalern verbrangtet, unfer Bieb raubtet, unfer Bilb vertilatet und uns fo nur bie Mabl liefet, in Bufteneien zu entflieben. Rauber ober Gure Anechte nu werden? Rann foldes emporenbes Unrecht Rechte ichaffen. und Rechte, nach benen Fremblinge bes Landes rechtmäßige Gigenthumer beftrafen burfen? Lagt meine Bruber über mich. nach meines Stammes Gebräuchen richten, und wollt 3br bas nicht, nun fo last mich ermorben, aber prablt und beudelt nicht noch bazu, daß ich als ein Opfer Gurer Gerechtigs beit falle.

Der Kerl sagt Dinge, auf die ihm der Teufel antworten mag, murmelte der Miligkapitain, und wischte sich heimlich eine Thräne aus dem Auge.

Ein Narr tann mehr fragen, als zehn Aluge beantworten tonnen, außerte bedächtig ber Direktor, und der alte van der Spun kreischte: Das sind die Folgen, wenn man das schwarze Bieb lefen lebrt!

Jest tam ein Korporal mit einigen Mustetiren, ben Mörber abzuholen, und in den Sanden der Raffern, die ihn begleiteten, klirrten fcwere Tetten. Rettet, Baas! wimmerte Gunima, Benjamins Füße tuffend, und grimmig flifterte Conftantia ihm zu: 3ch erwarte es als einen Beweis Eurer Achtung, daß Ihr ben Mörber, so wie feine lieberliche Schwester ihrem Schidfale überlaffet!

Da ermannte sich Benjamin plötlich und trat trästig bazwischen, als sein Bater eben ben Gesangnen der Wache übergeben wollte. Mit Eurer Erlaubnis, Bater, rief er hestig. Ueber diesen Hottentotten steht Euch keine Berfügung mehr zu. Ihr habt mir erst heute Euer Recht auf ihn abgetreten. Er ist mein Anecht, ob er einen Mord, und wie er ihn begangen, so protestire ich für jeht gegen seine Auslieserung. Er werbe verhaftet, damit der Gerechtigkeit auch auf den schlimmsten Fall ihr Opfer nicht entzogen werde, doch vor der hand nur in unserm Sclavenkerker sicher ausbewahrt. Roch ist es nicht einmal gewiß, ob der Bogt todt, oder auch nur gefährlich verwundet ist, und ob sich baher nicht das Bergehen blos zu einer Hauszüchtigung eignet.

Gleich einem erhoßten Rhinozeros fuhr der Alte auf den edeln Sohn los, der Direktor schüttelte vielsagend den Kopf, und Constantia, die Quelle, aus der diese sophistische Deduction gestossen, wohl erkennend, zerriß in stiller Buth ihr ertræfeines, battistnes Schnupstuch. Mit einer Miene des innigen Bedauerns trat der Milizkapitain hinzu, um den Jüngling, dessen zweit er zu durchschauen begann, zu widerlegen; da erschien der Wundarzt, der den Bogt rerbunden, und referitte, das der Patient noch lebe und seine Beilung zu hoffen stebe.

Da bort Ihr es, mein Bater, sprach Benjamin. Jeht ift mein Actfabren röllig gerechtfertigt, und wenn ich als Freibulger ber Capftabt und Compagnon bes Hauses van ber Spup mich noch zum Ueberfluß mit meiner gangen Habe für den Gefangnen verdürze, so wied, wie ich hoffe, der Fetr Aveperal keinen Anftand nedmen, seine Mannschaft wieder abzusähren, mit der er fich zur Zeier meines Geburtsten eine fröhliche Racht machen mag. Eine schwere Borse, die Komjamin dem Aveperal in die Pand drücke, und ein

genehmigender Wint des Milizkapitains, dem bieser sich nicht versagen konnte, überwanden jede Bedenklichkeit. Die Solsdaten wurden mit: linksumkehrt Euch! abgeführt, die Kassern folgten. Tgamma ward in seinen Kerker gebracht, die beid en Alten gestikulirten auf eine furchtbare Weise mit einander Benjamin blickte zärtlich auf die arme, ohnmächtig auf der, Erde liegende Gunima, ohne auf Constantien zu achten, die, an Schönheit und Ingrimm einem gefallnen Engel gleich, neben ihm stand. Der ehrliche Oberbuchhalter, dessen Unsterscheidungvermögen für solche besondere Källe längst versrechnet war, aus den von weitem wahrgenommenen Jusammengebes Gebehrben des Direktors auf die bereits vollzogene Berlobung schließend, wendete sich mit einer schalkhasten Gratulation, im seinsten kaufmännischen Styl, an die böse Dame.

Diefe aber fprubelte ihm bie, bei voreiligen Glüdwunschen auf bem Cap übliche Frage: Wift Ihr bas gewiß? entgegen, und rauschte bann mit ihrem seibnen Reifrode, wie vom Sturm getrieben ein brennenbes Kriegschiff, aus bem Garten.

Zwischen Actenthürmen, in benen eine große Masse Menschenlend stedte, matt beleuchtet vom Scheine der Arbeitlampe, saß der dürre herr Independent-Fiskal Blessus mit seiner scharsen Feder, die armen Inquisiten, deren Sündenregister vor ihm lagen, nach Besinden einkerkernd, geißelnd oder justisiziend, als unangemeldet der junge van der Spup in das Zimmer stürzte. Der Actenmann, der über diese große Ungebühr schon jähzornig werden wollte, verzieh doch, als er den Sohn und Compagnon des Millionärs erkannte, dem Reichthum die angeborne Anmaßung, und beutete hössich auf einen Stuhl. Benjamin war aber zum Sigen zu unzuhig, und trug den unglücklichen Borfall stehend und mit so viel Feuer und Geschwindigkeit vor, daß ihn der phlegmatische Fiskal mehreremal ersuchen mußte, sich zu vers

fcnaufen, und ibm Beit zu laffen, bas Ractum geboria zu capiren. 216 ber Mungling geenbet, lebnte fich Chren Blefins, mie es nach ber alten Borfcbrift jeber Richter thun foll. gleich einem grießgramigen Bowen in ben Urmftubl gurud. folug ben rechten Auf über ben linken, nabm aus ber großen Silberbofe eine ungeheute Prife, und fprach bann mit unbefcbreiblicher Rube: Dan muß Guter Jugend und Gurem turgen Aufenthalt auf bem Cap, Gure Unbefonnenbeiten au aut balten, mein ebler junger herr. Der Rall quaestionis ift nicht fo leicht, als 3hr ihn genommen habt. Ber wird ben ichmargen Rationen auf ihr Wort glauben? Wenn weiter niemand bei ber That jugegen gewesen ift, als bas Ge fcmifferpaar, fo tommt alles auf bie Ausfage bes Bogtes an, ben ich morgen fruh vernehmen werbe. Auf jeben Rall ift ber fcmarze Bofewicht, ber gegen einen Beigen bat Meffer gezückt, bem Fiskal verfallen, und es bangt blos von bem Tode ober ber Genefung bes Bogtes ab. ob ba Thater flirbt.

Stirbt? fcbrie Benjamin mit gerungenen Banben.

Stirbt, wiederholte ber Fistal monoton. Das alte bol landische Spruchwort fagt: Mit den Giern in bie Pfanne, fo werben teine bofen Ruchlein ausgebrutet. Bas tobt ift, beißt nicht mehr. Stirbt, ober mirb lebenslang eingeschmiebet. Ihr habt febr Unrecht gethan, feine Muslieferung ju weigern, und ber Korvoral, ber fich bat abweisen laffen, follte eigent: lich jum Gemeinen begrabirt werben, und eine Boche burch täglich acht Stunden vor ber Sauptwache Musteten tragen, wenn ich ibn nicht aus Achtung fur bas Saus von ber Spup parbonirte. Morgen werbet Ihr mir ben Gefangnen übergeben, sammt feiner Schwefter, Die auch verhaftet werben muß, weil fie ber Theilnahme an dem Morde bringend verbachtig ift. Das Beitere wird fich finben. hiermit griff ber Fistal gnabig an bie Febermupe, jum Beichen ber beendigten Mubieng. Benjamin aber, ber bas Lette verfuchen ju muffen glaubte, fuchte burch eine Golbrolle, bie er auf

ben Tisch legte, seiner Bitte um Gnade das gehörige Sewicht zu geben. Aber der Fiskal schob das metallne Argument zurück und sagte ruhig lächelnd: Rehmt mir es nicht übel, junger Herr, Ihr seyd sehr dumm und werdet noch viel Lehrgeld geben müssen. Wenn Ihr glaubtet, daß solche Wittel zum Iweck sühren könnten, so mußtet Ihr sie seiner einleiten. Wenn Euer Herr Bater nicht mein sehr guter Freund wäre, so würde ich die Rolle als ein Corpus delicti in Beschlag nehmen, und Euch noch dazu den Proces machen, weil Ihr mich zu bestechen versucht. So — steckt sie nur in Gottes Ramen wieder ein, traut dem alten Fiskal künstig so viel Klugheit zu, daß er sich gegen einen solchen jungen Windbeutel nicht blos geben wird; schlaft für jest wohl, und nehmt gefälligst das Geleit mit Euch.

Auf biefe Art verabschiedet, blieb bem armen Benjamin nichts übrig, als beschämt bas Zimmer zu verlassen, was er benn auch that, seine Unbesonnenheit und des Fistals fürcheterliche Besonnenheit verwünschend.

Als er nach hause kam, führte ihn ber Oberbuchhalter in des Baters Schlafgemach, der eben, in Folge ber erlittnen Gemüthsbewegung, sich zu Bett bringen lassen und ein rothes Pulver einnahm. Das habe ich ja gefürchtet und prophezeit, rief er, schmerzlich zürnend, dem Sohne entgegen. Du hattest noch nicht geraset, und nun kommt der Koller aus ein Mal und richtet meine beste Speculation zu Grunde. War das eine Aufführung gegen den herrn Secretareis Direktor und sein Fräulein Tochter? Das arme Kind ist in der eisersüchtigen Furie nach hause gefahren, der herr Bater ist ihr zu Fuße nachgerannt, und hier habe ich schon ein Billet von ihm, worin er mir das schöne Regoz mit schnösden Redensarten aufkündigt.

Gottlob! feufzte Benjamin aus voller Bruft, und ber Bater, beffen Jorn über bieß Lob Gottes noch wilber ents brannte, rief nun;

3d werde mich mit bem Phantaften nicht länger ärgern.

Bum Glud habe ich mich bei bem Compagnie: Contract ges hörig vorgesehn. Entweder Du überlieferst morgen ben Sanimed ber Criminaljustiz und verföhnst das Fräulein, badurch, daß Du ihr mit der hebe ein Präsent macht, ober wir sind geschiedne Leute für immer, und es müßte keinen psiffigen Anwald mehr auf dem Cap geben, wenn Du dereinst von meinem Bermögen auch nur einen Stüber erben solltest. Das beschlafe, und komme mir nicht eher wieder vor die Augen, als dis Du mir Deinen letzen Entschluß melden kannst. Damit drehte sich der Redner nach der Wandseite, und bald verkündigte sein settes Schnarchen dem armen Benjamin, daß für heute hier nichts mehr zu thun sey. Berzweiselnd, aber entschlossen, verließ er das Gemach.

Den festen Schlaf bes guten Gewissens schlummerte auf bem vermoderten Strob seines Kerkers der unglückliche Tgamma, als leise die Riegel klangen und mit einer Blenblaterne Benjamin eintrat; ihm folgte Gunima und ber Reger, der vor der Gefängnisthur Wache gestanden. Benjamin schüttelte den Schläser wach, und flisterte ihm zu: Die Pforte steht offen, sage Deiner Schwester Lebewohl und dann entsliehe rasch, denn anders vermag ich Dich nicht zu retten. Dein Bachter wird Dich begleiten, denn auch er ware verloren, wenn morgen Deine Flucht kund wird.

Tgamma wußte nicht, ob er seinen Ohren trauen solle, bann preßte er Gunima an sich, umschlang bankbar bes Gebieters Füße, und sprach schluchzend zu ihm: Ihr send Curer Mutter würdiger Sohn. Wie kann der arme Tgamma Cuch vergelten?

Wenn einst Dein Geschick Dich an bie Spige Deiner Bribbet stellt, sprach Benjamin dufter: wenn Du die Baffen schwingst gegen die weißen henter, bann übe mehr Menschlichkeit, als gegen Dich geübt worden. Das ist der einzige Dank, ben Dein Freund von Dir fordert, und nun fort, die

Angenblide find tofibar. Rafc fturzte ber hottentott fort, ihm folgte ber Reger, und Gunima fragte bebend den Gebieter: Bas nun aus ihr werden folle?

Auch Du barfft nicht hier bleiben, armes Geschöpf, erzwiederte bieser traurig. Die getäuschte Rachsucht Eurer Tyrannen würde Dir ein schreckliches Loos bereiten, vor dem ich zu schwach bin, Dich zu schügen. Ich werde Dich zu bem Milizkapitain bringen, den ich für einen edlen Mann erkannt, er wird den Willen und die Kraft haben, Dich zu schüben, die mein Schikfal entschieden ist.

Mit Dank und Liebe hob Gunima das große leuchtende Auge zu dem Retter empor, legte die Hand auf das hochstlopfende Herz, und folgte ihm dann aus dem Kerker, den er sorgfältig verschloß und die Schlüssel in den Hofbrunnen warf. Eilend verschwand dann das Paar in dem Dunkel der Racht.

Als am andern Morgen ber Ristal und fein Secretar. begleitet von Solbaten und ben kettentragenben Raffern, in pan ber Spup's Saus eintrat, rannte alles in ber größten Bermirtung unter und gegen einander. Der Bogt mar in biefer Racht an feiner burch bie Erbigung bes Rausches verschlimmerten Bunbe verschieben, man batte Sebe, ben machbaltenben Reger und bie Kerkerschluffel vermißt, und als man bie Gefangnifpforte gefprengt, auch Ganimeb's Alucht entbedt. Der Grimm bes Ristals, bem feine Juftiaopfer entzogen maren, wendete fich nun in voller Starte gegen ben armen Benjamin, ber ibn eben im Ramen feines noch schlafenden Baters zu bekomplimentiren tam, und in beffen gestriger Protestation er, wohl nicht mit Unrecht, bie Quelle aller biefer Unbilben fab. Rachbem er ibm eine lange Strafpredigt gehalten, gab er ihm, aus Achtung für feinen respectablen herrn Bater, wie er fagte, blos Sausarreft, ließ einen Korporal und zwei Dusketiere bei ibm

I.

gurud und entfernte fich mit bem übrigen Gefolge, um bem Souverneur Bericht zu erftatten. Aber wer schilbert bie Buth bes alten herrn, als ber Sohn, von feiner Ehrengarbe begleitet, ihm die neueften Greigniffe melben mußte! Die vierfache Rrantung, feinen Liebling tobt, beffen Manen un= verfobnt, ben Bruch mit bem Secretarei-Direttor unbeilbar. und ben einzigen Sobn verhaftet zu wiffen, batte alles Bbleama aus ihm vertrieben, und Benjamin mußte jebe Rraft bes Gemuthes aufbieten, um bei bem wibrigen Auf= tritte, ber nun erfolgte, in ben Grenzen zu bleiben, bie bes Rinbes beilige Pflicht ibm vorzeichnete. Gin willtommener Erlofer mar ibm ber Diliztapitain, ber in Derfon tam, um ibn zu bem Souverneur abzuholen. Getroft, mein junger Areund, raunte ihm ber madere Mann gu, mabrent fie mit einander auf bas Raftell zumanderten. Die Dirne ift in Sicherheit, und bei bem Gouverneur habe ich untergebaut, fo viel ich tonnte!

Die Schildwachen prafentirten, die Mannschaft der Sauptwache trat in's Gewehr, als der Kapitain mit Benjamin
in das Kaftell trat, und dieser flieg, boch mit etwas beklommenem Herzen, durch die Grenadier-Garden des Gouverneurs
in bessen Borsaal hinauf, da er es bei alle dem für keinen
Spaß hielt, dem allmächtigen Vicekönige der Republick in
einer Sache Rede zu stehn, in der ihm sein Gewissen sagte,
baß er vor dem Gese unrecht habe.

Die Untömmlinge wurden gemelbet und nach turger Frift in bas Seffionzimmer geführt, in dem der Gouverneur, in feiner furchtbaren Majestat, dem versammelten hohen Polizierathe der Regierung prafibirte, bei dem nun auch der Milizkapitain seine Stelle einnahm, und den guten Benjamin, gleich einem armen Sunder, der den Bruch des weißen Stabchens erwartet, vor den Schranken stehn ließ.

Ihr habt einen febr bummen Streich gemacht, junger

Menich, fprach ber Gouverneur mit tiefer, ernfter Stimme. und Benjamin machte unwillführlich eine tiefe. gleichfam beigbenbe Berbeugung, bie dem ernften Bouverneur boch ein Lächeln entloctte, und freundlicher fubr er fort : 3hr fceint bas felbft einzusehn, und bas macht mich zur Milbe geneigt. ba bas Ertennen bes Reblers ber Unfang ber mabren Buffe 3d wiederhole es Gud, 3br babt einen febr bummen Streich gemacht, benn wenn ich Euch auch bie Aucht bes Sottentotten nicht unmittelbar gur Baft legen will, fo babt 3br ibn boch burch Gure unziemliche Protestation und unftattbafte Burgichaft ber gerichtlichen Saft entzogen, und baburch allein sein Entweichen möglich gemacht. Und bafür verdient 3br allerbings Strafe, welche jedoch, in Ermägung ber Berbienfte Gures Baters, in Ermagung Gurer Jugend und Gurer fonftigen mir angerühmten guten Qualification, gelinder ausfallen foll, als 3hr felbft boffen tonntet.

Mit frobem, leichtem Herzen wollte Benjamin auf ben Gouverneur losstürzen, um ihm zu banten, aber biefer wintte ihm zu; geziemend hinter ben Schranten zu bleiben, und fubr gelaffen fort:

Der Herr Milizkapitain tritt morgen einen großen Landzug bis an die Grenzen unserer Kolonie an, theils um die unbekannteren Gegenden des Landes und ihre Eigenthümslichkeiten zu erforschen, theils um einige Kaffernstämme zurückzuweisen, die in unserm Gebiete Ercesse begehn. Die Expedition wird sehr beschwerlich und nicht ohne große Gesahren sehn. Wir bedürfen dazu Jemand, der mit dem Beichnen, besonders aber mit der höhern Meßtunde vertraut ist. Unser Landmesser ist kränklich und unsähig, die Strapazen dieser Reise zu tragen. Eure Geschüsslicheit in diesem Jache ist mit angerühmt worden, ich liebe es, durch meine Strasen zugleich, wo möglich, dem Staate zu nügen, und ich lege Euch daher als eine willkührliche Buße auf, diesen Landzug ohne Sold, im Dienst des herrn Milizkapitains, als Bolontär mitzumachen. Dagegen schlage ich, kraft der

mir verliehenen Gewalt, bie gegen Guch anhängige Unterssuchung nieber.

Jest erhob sich giftig ber Fiskal zum Wiberspruch, und auch noch zwei Rathe standen auf, um sich dieser himmelsschreienden Willführlichkeit zu widersegen. Aber auch der Gouverneur stand auf, legte die hand auf seinen Ordenstern und bonnerte: Ich nehm' es auf mich! — Gegen diesen, durch die Observanz geheiligten Machtspruch, durch den alle Berantwortung auf den Gouverneur siel, war nichts einzuwenden. Die Rathe setzen sich still nieder und auch der Fiskal nahm, vor Aerger gelb, seinen Plat wieder ein.

Jeht ließ sich aber Benjamin nicht langer halten. Er fturzte hinauf auf die Estrade und tuste feurig bes Gouversneurs Hand.

Bas macht Ihr, fragte biefer, fie zurudziehenb.

Der Sohn kuft bie vaterliche hand, bie ihn fo liebevoll ftrafte, rief ber Jungling mit Enthustasmus.

Bohlgefällig schaute ber Gouverneur in bas edle, jugendslich schöne Gesicht, tupte Benjamin auf bie Stirn, und sprach: Run, geht mit Gott, mein Sohn, und ruftet Guch ju Eurer Reise, zu ber ich Guch von Bergen Glud munsche.

Mit einem bankbaren Blid auf ben Milizkapitain, beffen Kürsprache aus bem Urtheil so unverkennbar hervortrat, schied ber Jüngling, und als er das furchtbare Kastell im Rüden hatte, jauchzte er: Wahrlich ber Preis ist leicht, um den ich zwei gute Menschen gerettet habe!

Bur Reise gerüstet, trat am andern Morgen Benjamin, um Abschied zu nehmen, vor das Lager des Baters, der ihm mürrisch sagte: Es ist mir lieb, daß noch alles so gestommen und meine ehrwürdige Firma vor der Schmach siskalischer Strafe gerettet ist. Der Landzug wird Dir gut thun. Du kannst Deinen Uebermuth an den wilben Rationen und andern Bestien, auf die Du stoßen wirst, ausrasen, und

Dir bie horner an ihnen ablaufen, und gehft Du babei ju Grunde, fo ift auch weiter nichts an Dir verloren.

Dit biefem Segen entlaffen, beftieg ber Jungling fein Ros und trabte zum Sammelplate ber Karavane. Dort wimmelte es bereits von großen Ruftmagen, mit awölf und mehr Dofen besvannt, von Roloniften, Die, mit ihren fcweren Buchsen bewaffnet, fich ju Rop aufgestellt, von Sottentotten, theils au Rus, theils mit Pferden und Reit= ochfen beritten, von Jaabbunden, von Ruben und Biegen. Die mitgenommen wurden, um Die Reisenden überall mit frischer Dilch zu erquiden, und boch über bem bunten Setummel flatterte bie Alagge ber vereinigten Staaten von bem Belte bes Oberbefeblhabers, ber Benjamin freundlich entgegen tam, und ihn in bas leinene Saus führte. Seyb mir willtommen, mein lieber Reisecompan, fprach ber Ravi= tain. 3ch werbe alles aufbieten, um Euch ben, gur Uh= bubung Eurer Sunden auferlegten Rreuzzug fo angenehm als moglich zu machen. Ihr fend mein Tifch = und Beltgenog. und bag nichts ju Gurer Bequemlichfeit mangle, babe ich Euch einen bebenben, ehrlichen Burichen gur Bebienung befimmt, ber gewiß teine Dube fparen wird, fich in Guch ju fciden. Auf einen Schlag in bie Sant, fprang aus bem Hintergemach bes Beltes Gunima in mannlicher Rleibung bervor, die fich, die Banbe über die volle Bruft gefreugt, in füßer Berlegenbeit vor ihrem herrn beugte.

Sott lohn' es Euch, was 3hr für mich gethan, rief Bensjamin, ben Kapitain mit herzlicher Shrfurcht umarmenb: und gebe mir balb Gelegenheit, bem Gefühle ber Dankbarkeit, bas mir bie Bruft beengt, burch Thaten Luft zu machen.

Die Karavane brach auf. Der Bug ging anfänglich an ben Afern eines stattlichen Flusses bin. Der Reichthum ber afrikanischen Flora machte bie Gegend zu einem irbischen Parabiese. Das zahlreiche Wild bieser Bone, bas tropige

Snu, das stolze hirschthier mit dem edlen Anstande, der gesieckte Buschbod, der schlanke, zierlich gedaute Springbod mit den schönen großen Augen, die Elenn-Antilope mit dem Mähnenbarte, der hochdeinige Audu, der Blaubod mit dem lebendig sammetblauen Felle, die in Rudeln zu Hunderten an den Seiten des Weges weideten, und bei der Annäherung des Juges mit entsehlichen Sprüngen Sicherheit in den Gebirgen suchten, belebten das reiche Landschaftgemälde auf eine höchst anziehende Art. Hier und da ragten einzelne kolossale Girassen mit den gesieckten, unendlich langen Hälsen, gleich Kirchthürmen über Bauerhütten, aus den Heerden der kleinern Gazellen hervor, slohen jedoch, friedlich und furchtssam, gleich biesen, aus ihren langen Border: und kurzen hintersüßen in wunderlichem Saloppe davon.

Benjamin, ber, in ungeschwächter Jugendtraft, ber Ratur, ber Reise und ber Jagb frische, immer abwechselnde Freuden genoß, gestand bem Kapitain, daß er biesen Bandzug eber für eine Belobnung als Strafe anseben könne.

Gebulbet Euch nur, bis wir in unfreundlichere Segenden tommen, herr Bolontar, antwortete bieser. Ihr werdet dann ber Orangsale nach Bunsch genießen tonnen. Die Karruss Büsten nehmen sich anders, als biese lachenden Stromuset aus. Die Löwens und Tigerjagd ist auch nicht so ergöhlich, als das Berfolgen der schüchternen Antilopengeschlechter, der Sistyfeile der Buschmänner und ber hassagaien der Kaffern nicht zu gedenten.

An Eurer Seite, herr Kapitain, kommt es mir nicht vor, als ob ich mich vor allen biefen Schreckniffen sonberlich fürchten würbe, rief Benjamin freudigen Muthes. Laßt sie nur kommen!

Und weiter ging ber Bug, und ber Abend begarin gu bunteln, als zwei hottentotten, bie bie Umgegend als Spurswache burchftreift, ju bem Oberbefehlhaber gerannt tamen,-

und ihn um Erlaubniß baten, einen Elephanten, ben sie im Ufergehölz entbedt, maltop zu machen, bas heißt, nach ihrer Beise zu jagen. Der Kapitain genehmigte, alle hottentotten bes Zuges vereinigten sich und gingen, ihre Karosse auf ben Armen, nur mit ihren Spießen bewassnet, auf bas Gehölz los. Die Büchsen schußfertig auf ben Sattelknopf gestützt, folgte ihnen ber Kapitain und Benjamin zu Pferde.

Beim Abreiten zupfte Gunima ben Jüngling leife unb flifterte ihm zu: Baas, die Elephantenjagd ist gefährlich. Bagt Guer Leben nicht unnöthig. Bricht der Elephant verswundet burch ben Kreis, so send ibr verloren.

Aber ber Jüngling achtete ber treuen Warnung nicht, sondern ritt lustig bem Gebolge zu, um welches bie hottenstotten einen weiten Areis gebilbet hatten.

Ich bitte Euch, schaut ben munberlichen schwarzgrauen hügel, ber so langsam bin= und hermadelt, rief Benjamin bem Kapitain zu, und lachend erwiederte biefer:

Ihr habt wohl noch teinen Clephanten gefebn! Da ift er ja in bochft eigener Person! Bon Erftaunen und Grauen ergriffen, erkannte jest ber Jungling, naber tretenb, bie Bormen bes ungeheuern Anochengebirges, welches fich, wie jum Berbauen, auf feinen vier Buffaulen gemachlich binund bermiegte. Und immer enger schloß fich jest, von allen Seiten gegen bas Thier vorrudend, ber hottentottentreis aufammen, und war ihm ichon ziemlich nabe gekommen, ebe es fie einiger Aufmerkfamteit wurdigte. Dann aber fette es fich, ohne ein Beichen von Born, in Bewegung, um friede lich fortzumandern. Aber auf ber Seite, wohin fich ber Elephant manbte, traten bie Sottentotten naber gusammen und warfen ihm bann ploplich ein Dutend Raroffe zugleich über ben Ropf. Daburch geblendet und verwirrt, blieb bas Thier ftehn und suchte mit feinem Ruffel bie unwilltommenen Decken wieder abzuwerfen. Aber von neuem flogen ihm eine Menge Karoffe zugleich über ben Rouf, und ein ver-. wegner hottentott fprang binten an ibm in bie Bobe, bielt sich an seinem Schwanze fest, und stieß ihm ben Wurspieß in das Eingeweide. Rasend vor Schmerz suchte das Thier seinen Feind zu erreichen, aber betäubt von den Decken, die unaufhörlich auf seinen Kopf geschleubert wurden, drechte es sich nur, surchtbar brüllend, in einem kleinen Kreise um sich selbst herum. Zeht sprangen mehrere Hottentotten herbei, ihm ihre Spieße undarmherzig in den Leib stoßend. Aber in dem Augenblicke, wo die Wuth des Thieres durch die Wunden auf das Höchste getrieben war, gelang es ihm, den letzten Karos von den Augen zu reißen, und ehe ein neuer Wurf gelang, büsten drei seiner Berfolger, zermalmt am Boden, ihre Unvorsichtigkeit.

Best glaubte Benjamin, baf es Beit fen, fich in's Mittel zu schlagen, legte an, und seine Augel zerrif einen ber riefenshaften Ohrlappen bes Thiers.

Um Sotteswillen, was habt Ihr gethan? schrie neben ihm ber Rapitain, schoß auch, fehlte, und beibe wendeten und spornten nun ihre Rosse zur schleunigen Flucht. Aber schnelsker, als die ansgreisenden Pferde, schnaubte das Riesenthier ihnen nach, mit selfsamer, fürchterlicher Behendigkeit mit den ungelenken Füßen, die es wenig hob, über die Ebene wegsschiedend. Auf Benjamin, dessen Schuß es verlegt, schien sein Hauptaugenmerk gewichtet, und schon langte der gräusliche Rüssel nach dem geängsteten Reiter, als auf einmal der Elephant stand, wankte und röchelnd niederstürzte.

Das ift Gottes Finger! rief ber Kapitain tafebleich, vom Gaul fpringenb: aber ein anbermal last bas unzeitige Schießen, herr Bolontar, wenn wir Freunde bleiben follen.

Das Jagdgefolge sammelte fich nun um die ungeheure Leiche, und jeder hottentott wollte für seinen Spies die Ehre ber Lobeswunde vindiziren.

Ihr sehd alle links, rief ber Kapitain, einen Giftpfeil aus bem Auge bes Thieres ziehend. Ein unbekannter Schütze hat uns alle gerettet. Denn brang die giftige Spitze nicht augenblicklich in das Gehirn, so war dieser schnelle Tob

unmöglich, und keiner von Guch hat ben Bogen gebraucht. Das leuchtete allen ein, bie fich nun die Köpfe über ben Schüben gerbrachen.

Während dem fühlte Benjamin einen warmen, sanften Druck auf seinem Knie, er sah hin und erblickte die treue Sunima, die neben dem Rosse stand, und, zärtlich besorgt, ihn fragte, ob er auch keinen Schaben genommen?

Wohlwollend blidte er auf sie hinunter, als er mit freudigem Erstaunen wahrnahm, baß sie mit einem Bogen und Löcher voll Buschmannpfeile bewaffnet war. Wie, Gunima, fragte er gärtlich bewegt: Du warft ber Schüpe?

Ich war so gludlich, mein theurer Baas, sprach bas Mabchen.

Meine Lebensretterin! rief ber Jungling, und brudte fie, vom Pferbe berab fich beugend, fo unbequem bie Stellung auch mar, lange entzudt an fein bantbares Perz.

Best bemächtigten fich bie Jäger ber erbeuteten Rleisch= maffe. Die ftattlichen Babne und bie als Lederbiffen be= tannten Ruffaulen murben fur ben Rapitain abgeschnitten. ber mit Benjamin und Gunima in bas Lager ber Karavane gurudtehrte, mabrend bie hottentotten von bem Leichnam fo viel Rleisch loszuschälen suchten, als in ber Gile möglich war. Es war ichon gang Racht geworben, als fie, mit ben blutigen gappen belaben und gang umbangen, ein gräulicher Unblid, in bem gager anlangten, und, um bie Bachtfeuer getauert, zu tochen, und bann auf eine unglaubliche Weise au freffen begannen; bann bampften fie ihren Dacha, und schliefen, und fingen bei bem Erwachen von neuem zu freffen an, und fo wurden fie ben Morgen berangefreffen baben. wenn nicht nach Mitternacht bie allgemeine Rube febr un= fanft geftort worben mare. Der Geruch bes frifchen Rleisches hatte bie Raubthiere ber Gegend näher geloct; bas arimmige Binfeln ber Spane, bas beulende Mauo bes Ti= gerwolfes hallte graflich burch bas schweigenbe Duntel, und ploblich ertonte ein mehrftimmiges Brullen, weniger bem

entfernten Donner, als einem langfamen, rauben menfclichen Gefdrei, burch ein ungebeures Sprachrobr taufenbind verftarft, abnlich. Best fowieg bas Bellen ber Sunde, bie ben Bug begleiteten, Die Pferbe und Dofen gitterten und feufaten, wie von menschlicher Angst geveinigt, und suchten fich loszureißen; ber Ravitain rief: bas ift Lomengebrul! aab Befehl, mit ben langen Debfenpeitfeben, bie arger als Alintenschuffe lärmen, rund um bas Lager zu knallen, und Benjamin geftand fich im Stillen, baf bergleichen Canbulae doch auch ibre Schattenfeite batten. Aur bießmal kam man aber mit ber Furcht weg. Die gowen batten fich, mabre scheinlich burch bie Reuer und bas entsetliche Beitschenknallen geschreckt, wieder entfernt; als die Morgensonne emporties fand man nichts von ihnen, als die Tapfen ihrer ansehnlichen Rlauen im Sande, und mit leichter Bruft murbe bie Rabrt mieber angetreten:

Bald erblicken die Reisenden in einem lachenden Thale einen Salbfreis badofenabnlicher Gebaube, ber fogleich für einen Sottentotten=Rraal erkannt wurde. In feiner Rabe folug Die Raravane ihr gager auf, und Benjamin ging, von Gunima begleitet, in bas wunderliche Dorf, um neue Schäpe in feine Beichenmappe zu fammeln. Mitleibig blieb er por ben armseligen Butten ftebn, bie, von ausgebogenen Baumaften leicht erbaut, mit Matten und Schaffellen umbangen, eber Thierböblen als Bobnungen vernünftiger Besen glichen, und ihm die Bemertung abbrangen, bag freilich bie unentbebelichften Bedürfniffe bes Denschen mit geringem Mufmanbe zu befriedigen maren, bag aber bann an bem Leben auch fast gar nichts fen. Der Kraal mar ziemlich menschenleer. Gine Quadrille von Greisen tauerte um einen Aschenbaufen und focht unaufbörlich mit den Armen nach oben, nach unten und freuzweis, schlug bazwischen einmal in ben Haufen, bag bie Afche umberftiebte, sang babei mit

beller Stimme: Bei prugh prbanta, bei prugh thei, bei pruab ba. und ibr bergliches Gelächter bemies, wie febr fie fich an bem geistreichen Spiele ergosten. Einige Deiber. die ihren auf den Ruden gepackten Kindern die Bruft über bie Schulter reichten, einige Dabden mit Leberriemen um Arme und Beine, und Rufchelfchmud zierlich gepunt, alle aber mit Rett und Buchuftaub reich belleibet, umgaben neus gierig Benjamin, ber burch Gunima ein Gesprach mit ihnen anfing und erfuhr, daß bie Manner ber Borbe auf ber Ber= folgung eines Saufens Bufdmanner, ber ihnen Bieb geraubt, begriffen maren. Bor Durft lechzend, bat er um einen Trunt Dilch, und gaftfrei ichleppten bie braunen Dirnen einen anfebnlichen Leberschlauch berbei, aus bem fie mit einer Solzkelle bie Milch schöpften, die fie bann bem Junglinge in feinen, bichtgeflochtenen Rorben mit freundlicher Gutmutbigkeit barboten. Aber bas Getrant mar fo in Gabrung und bie Ge= fage fo unfauber, daß er die gabung gurudweifen mußte. Bur Ertenntlichkeit ließ er ben Schonen aus feinem Ruftmagen Branntwein und Tabad berbeibolen, und zu feinem nicht geringen Ergoben tauerten bie guten Rinber fogleich in einen Rreis zusammen, ftopften ibre Pfeifen, und nabmen bazu ihre Schälchen mit vielem Unftanbe und fichtlichem Bohlbehagen. Plöglich zischte etwas bei Benjamins Ropfe vorbei; eine der Dirnen fant getroffen zur Erde und beulend rannten bie Unbern aus einanber. Beiliger Gott, bas find Bufchmannpfeile, forie Gunima: Baas, eilt gurud gum Lager, fonft fend Ihr verloren!

Las mich, Mabchen, rief ber Jüngling, ber, in eblem Born aufwallend, seine Doppelbuchse lub: ich muß ber armen Dirne Tob an ben feigen Mörbern rachen.

Ihr tennt ben Feind nicht, ben Ihr betämpfen wollt, rief Gunima in verzweiflungvoller Angft, indem fie ihn fortzuzziehen fuchte. Ihre Pfeile find vergiftet, die leichtefte Wunde gibt Guch ben Tob. Gilt zurud in's Lager. Ich bede Euch ben Ruden.

Schanbe mir, wenn ich bas zugabe! fprach Beniamin. wies bie treue Barnerin von fich und eilte mit gespanntem Sabn auf die Gegend zu., aus ber bie Pfeile gekommen maren. Eine neue Pfeilfalve flog ihm entgegen, Die gum Glud feblte, und nun flurzte mit wibrigem, frachzenbem Gefdrei, bie Saffagaien boch geschwungen, ein Manbel Bufchmanner aus bem Gebuich bervor, bas ben Kraal umgrenzte. Der Unblick biefer kleinen, burren, affengrtigen Ungebeuer, beren ichiefgeschligte, tiefliegenbe Augen von Morb= luft funtelten, beren thierische Gefichter burch bie Buth noch mehr verzerrt wurden, war wirklich entfehlich. Benjamins Doppelicuf, mit Sagel gelaben, ftredte funf ju Boben, bie andern griffen ibn aber bennoch grimmig an, und es blieb ibm nichts weiter übrig, ale traftig mit ber Rolbe barein au schlagen. Tapfer focht die treue Gunima, mit feinem Jagdmeffer bewaffnet, an feiner Seite, aber bennoch batten Beibe ber Uebergabl erliegen muffen, mare nicht in bem Augenblide ber bringenbften Roth ber Rapitain, burch bie Schuffe aufmerkfam gemacht, mit einigen berittenen Begleitern zur Bilfe herbeigefprengt. Bas von ben Raubbot: tentotten noch flieben tonnte, flob in bas Gebuich gurud.

Ich bin unverlett, rief wohlgemuth Benjamin bem Kaspitain zu.

Das ift mir lieb zu hören, herr Bolontar, erwiederte biefer: aber jest thut mir den Gefallen und schert Guch schnell mit uns zum Lager zurud, sonft schicken uns die Unholbe noch einige Pfeile zum Geleite nach.

Dem himmel fen Dant, fo-fend 3hr boch gerettet! rief mit fcmacher Stimme Gunima, die jest blutend zur Erbe fant.

Beiliger Gott, fie flirbt! fchrie ber Jungling mit wuthens bem Schmerze.

Benn ein Giftpfeil fie traf, so ift fie verloren, sprach ber Rapitain: boch wollen wir die Möglichkeit versuchen. Sebt fie ju mir auf bas Pferb und febt Euch binter meinen

hottentotten auf, und nun zurud in's Lager, fonft gehn wir hier alle zu Grunde.

Benjamin gehorchte, und mit verhängtem Zügel sprengten alle zur Karavane zurück. Ohnmächtig ward Gunima vom Rosse gehoben. Endlich brachten kräftige Geister sie in's Leben zurück, und ber Kapitain, ber unterdeß die tiese Urmswunde untersucht, rief fröhlich: Diesmal kommen wir mit dem Schrecken weg. Die Hassagie, die sie verletzt, war nicht vergiftet.

Entzückt kußte ber Jungling ben schönen verletten Urm, und bas treue Mädchen seufzte, bie Augen mit unendlicher Liebe auf ihn heftend: Ach, Baas, ich ware so gern für Euch gestorben!

Der Jugend ungeschwächte Kraft und die unverdorbenen Säfte vollendeten Gunima's heilung in unglaublich kurzer Zeit, und sie war bald wieder im Stande, den Jüngling auf den Streifzügen zu begleiten, die er zu Roß und Fuß, theils der Jagd, theils dem Messen der höhen, der Erforschung und Zeichnung der Segend und ihrer Natzumerkwürzdigkeiten wegen, oft ziemlich weit ab von der Karavane, unternahm. Umsonst bat er sie, zurück zu bleiben. Bergebens befahl er ihr sogar, was er sonst nie that. Sie gehorchte scheindar, er bemerkte aber bald, daß sie ihm dann von weitem nachfolgte, um bei jeder Gesahr gleich bei der Hand zu sehn. Wenn er ihr dann Borwürse über ihren Ungehorsam machte, sagte sie blos sanst und freundlich: Glaubt mir, Baas, ich kann nicht anders!

Einst streifte er, von ihr begleitet, zu Roß durch ben wilden Wald, als ein nahes dumpfes Gebrüll an sein Ohr schlug, und bald erblidte er durch die Zweige ein großes, plumpes, schwarzbraunes Thier, das mit den krummen hörnern, deren Wurzeln über den tüdlisch sunkelnden Augen ungeheure Knochenwülste bildeten, in die Erde wühlte. Ben=

rafet. Als er aber bes Junglings brobenbe Stellung fab. blieb er, wenige Schritte bavon, ploglich fteben, beftete bie rollenden Augen auf ben verzweifelnden Gegner, und maate es nicht, weiter porzubringen. Chen so wenig verließ Benjamin feinen Dlat, und unverwandt und grimmig blidten die beiben Tobfeinde einander an. Endlich leate fich bas Unthier, ben Mordblid immer auf ben Zungling gebeftet. rubig auf bie Erbe, gleich ber geschlechtverwandten Rape, bie bas arme Mäuslein belauert. Gine lange qualvolle Stunde, wo in jedem Augenblid bes Lowen Todessprung erwartet werben mußte, verftrich. Da erbob fich endlich bas Thier und folich langfam einige Schritte gurud, gleichfam als wolle es fich aus bes Reindes drohender Rabe meafteblen. Auf einmal begann es aus allen Kraften bavon zu laufen, fo daß Benjamin, ungeachtet ber eben erlittenen Ungft. fic doch nicht enthalten konnte, über die unerwartete Reigheit des Waldkönigs ein belles Gelächter aufzuschlagen, in welches. Gunima fröhlich einstimmte.

Run habe ich erft Obem, Dich zu schelten, sprach er zu ihr. Warum machtest Du mir ben Kummer, die Gefahr mit Dir theilen zu muffen? Im Klettern geübt, konntest Du Dich rasch auf einen Baum retten, und mich ber Schnelligkeit meines Pferbes anvertrauen.

Berzeiht, Baas, sprach bas zärtliche Geschöpf. Der Löwe konnte Guch erreichen. Dann hatte er mich zuerst vom Rof geriffen, und Ihr hättet baburch auf's neue Zeit zur Flucht gewonnen.

Treue, treue Seele! rief Benjamin, und brudte ben Auß ber Dankbarkeit und höhern Seelenfreundschaft, beffen Reinsheit burch teine sinnlichen Wünsche bestedt war, auf die braunen Wangen.

Seit diefem Abenteuer war ber tede unbefonnene Uebers muth von Benjamin gewichen; überzeugt, bag er bei jebem Mageffüd, außer bem feinigen, noch ein geliebtes leben Dreis gebe, bielt er fich immer nabe jur Raravane, und wenn bie Antilopenjagb, ober die Pflichten bes übernommenen Amtes ibn von ihr entfernten, fo geschah es nie ohne ftarte, mobl= bewaffnete Begleitung. Go rudte ber Bug immer naber gegen bes Raffernlandes Granzen ju, und balb begegneten inzelne Kolonistenfamilien, Die, vor ben feindlichen Rach= barn fliebend, mit Rinbern und Sottentotten und Roffen und Ochsen, und mit Wagen, worauf ihr gefammtes be= megliches Bermogen gepadt mar, ber fcugenben Capftabt naber zogen. Die Erzählung ber Grauel, welche bie Raffern überall verübt, trieb ber Mannschaft bes gandzugs bie Saare su Berge; bie feigsten ber hottentotten verschwanden nach und nach, ohne Ttabee zu fagen, und felbft bem tollbreiften Benjamin fing an etwas weichlich um's Berg zu werben, als er mabrnabm, bag ber Milistapitain, fo unerschroden er Unftalten zu träftiger Gegenwehr traf, boch nicht weiter vorrudte und in ftiller Racht im Belte feinen letten Willen auffente, ben er bann burch einen Gilboten, mit bem bringenben Befehl, Berftartung ju fenden, an ben nachften ganbbroft abfertigte. Endlich verkundete die Rlamme, die von der nach= ften verlaffenen Kolonistenwohnung aufloberte, bie Unnaberung bes Reindes, und bie ausgesandten Spaber brachten bie Biobspoft, bag berfelbe nicht blos, wie man fich geschmeichelt, aus einigen, in ber Regel nicht ftarten Stammen beftebe, sondern gegen dreitaufend Köpfe gable. Bald wimmelte es auch in ber Ebene vor ber Raravane von ben schwarzen Ge= Ralten , bie , ein Lager aufschlagend , fich formlich im Gebiet ber Rolonie bauslich nieberlaffen zu wollen ichienen. Immer ernfter ward ber Rapitain, und endlich rief er Benjamin gu gebeimer Berathung in fein Belt. 3br habt Cuch bei mancher Selegenheit als Mann bewiesen, sprach er bort: brum will ich Guch allein vertrauen, bag wir uns in großer Gefahr befinden. Das tropige Buthen der Raffern beweif't, daß fie febr ergrimmt auf die Beißen find, und alle Grenzen, bie

ibnen fonft bie Aurcht und bie Uchtung vor unferm bobern Biffen vorzeichnete, überfprungen haben. Und vielleicht mans geln ihnen nicht einmal gerechte Urfachen; benn unfere Ro= lonisten sind gemeiniglich Ungeheuer, die sich gegen die armen, milben Rachbarn Mles erlauben zu burfen glauben. Wet weiß, melde Grauel porangegangen, bie bie Raffern zu biefen Repreffalien gereigt! Dem fen indes wie ihm wolle, fo ift es gur Alucht au fvat, fie murbe une nur verberblich fenn, ba uns bie Beiben einholen murben. Wir haben taum neunzig Kampffähige Leute, unter ihnen fünfzig Hottentotten, und ich ftebe nicht bafür, bag biefe im Mugenblid ber Gefahr bavon laufen, ober gar zu ben Reinden übergebn. Den Sieg burch Gewalt ber Waffen zu erringen, balte ich baber für unmög= lich. Rur wenn es uns gelingt, bem roben, unwiffenben Bolte burch Geiftesgegenwart und burch boberes Wiffen zu imponiren, ift Rettung möglich. 3ch habe lange bin und ber gesonnen, wie bas burchzuführen senn möchte. Einige pbp= fitalische Spielereien konnten uns mobl als Banberer in Res fpett feben, aber es fehlt uns an Silfmitteln, große Effette bervorzubringen, und wenn wir biefe Horbe nicht burch etwas Ertra-Entfehliches in Schreden feben konnen, fo lachen fie uns am Ende mit unfrer Experimentalphofit aus.

Wie mare es, schlug Benjamin vor, wenn wir, nach bem Beispiel ber Spanier in Amerika, Branntwein, ber wie Baffer aussleht, anzundeten, und ben Kaffern brobten, eben so ihre Fluffe in Brand zu steden.

Der Rath ware gut, meynte der Kapitain. wenn die Kaffern nicht, leiber! mit unserm Branntwein schon allzugenaue Bestanntschaft gemacht hätten. Eine Sonnen= oder Mondfinsterniß, bei der ich den Kolumbus spielen könnte, ist auch nicht gleich bei der hand, darum bleibt uns, wenn Ihr keinen bessern Rath ersinnt, nichts übrig, als das Aergste zu erwarten und im ehrlichen Gesechte zu sterben. Ueberlegt kurz und sagt mir Antwort. Ich lasse unterdes die Feldstüde laden und unste Schaar unter das Gewehr treten. Er ging, und

Benjamin zog das sehr blaß gewordene Gesicht in sinnende Falten. Da trat Gunima, welche gehorcht, freundlich auf thn zu und sprach: Baas, wenn Ihr die Hottentottin nicht auslachen wollt, daß sie sich anmaßt, in solcher hochwichtigen Augelegenheit mitzusprechen, so wüßte sie wohl einen Rath, der, auf der Kassern Unwissenheit gegründet, zur Rettung führen könnte.

w.

Trittst Du schon wieber als Schuhengel zu mir, liebliches Kind? fragte gerührt und überrascht ber Jüngling, und führte sie, ben Borschlag ungefiort zu vernehmen, in bas tiefere Didicht bes Walbes, an bem bie Karavane lagerte.

Die Raffern bielten fich an biefem Tage noch rubia. Einzelne abgerechnet, bie auf eine etwas unverschämte Art, um Tabad und Branntwein bettelnb, ins Lager tamen, fand tein Bertebt mit ibnen ftatt; und Benjamin, ber Gunima's Borfcblag angehört, gebilligt und zu beffen Ausführung bes Rapitains Genehmigung erhalten, mar mit allen nur irgenb entbebrlichen Weißen und Braunen im Balbe mit Erbauung einer Butte, und allerlei andern sonderbaren Unstalten beicaftiat, beren 3med baburch möglichft verbeimlicht murbe, baß jebe Abtheilung ber Arbeiter nur von bem eignen Gefcaft, nicht von bem Treiben ber anbern Renntniß erhielt. So tam ber Abend beran, fo verfirich bie Racht, und ber anbrechende Zag marb von bem milben Gefange ber Raffern begrufft, bie ihre Kriegstange hielten. Dann rudte ibre gefammte Berrichaar vor bas Lager. Gin Saufen trennte fic von ihr und näherte fich bem Lager ber Karavane. In reicher Uniform, von feiner Dustetiermache umgeben, fdritt ibnen ber Miligkapitain ftolz entgegen. Jest traten, burch Saarbuich und Rufchelichmud ausgezeichnet, brei Unführer aus bem Saufen, beren bobe, fraftige Belbengeftalten, beren muthig blipenbe Mugen, beren tropige Buge, verbunden mit dem halben Dupenb Saffageien, bas jeder in ber Sand hielt,

beinabe auf ben auten Ravitain ben imponirenben Ginbruck gemacht batten, ben er auf fie zu machen wunschte. Dann Kam noch ein entlaufener Hottentott bervor, ber, als Dolls metider ber Raffern, eine lange Rebe beginnen wollte. Aber der Ravitain, der sich schnell ermannte, fiel ihm mit einigen gornig und volltonend ausgesprochenen lateinischen Rebensarten in das Mort, welche, nach feiner Absicht, die Kaffern gerade darum überraschten, weil fie aar nichts davon verftanden. Bestürzt faben sie einander an, und ber Kapitain befahl nun mit finfterm Ernft und rauber Stimme feinem Dollmeticher, fle zu fragen, von welcher Ration fie maren und mas fie begebrten? Die Antwort fiel ziemlich bescheiben babin, baß fie vom Konavfluffe tamen, und von San Compagnie's Sobnen, gegen ihr Bieb, Gifen und Meffing eintauschen wollten. Denn fo pflegten bamals bie Wilben iener Bone bie Sollander zu nennen, welche, um ihrer Ginfalt Chrfurcht einzuflößen, bie oftinbische Compagnie für einen machtigen Kürften, Ramens Jan Compagnie, ausgegeben batten.

Der Kapitain, die Richtigkeit dieses vorgewendeten Tauschphandels erkennend, ging gleichwohl, herablaffend, in den Ideengang der Kaffern ein, und nachdem er sie gnädig aufgesordert, sich auf ihre Fersen niederzukauern, ließ er jedem der Ansührer ein Stück Taback reichen, und ihnen dann zu erkennen geben, daß Jan Compagnie's Söhne ihre Freunde, die Kaffernhauptleute gern auf diese Art bewirthen wollten, daß jedoch ihr Metallvorrath schon an andere kaffer'sche Kreunde abgesett sev.

Sobald biese Abweisung ben Natursöhnen verdollmetscht worden, war es ihnen nicht mehr möglich, die erzwungene Höslichkeit länger zu behaupten. Ihre Blide begannen Tod zu sprühen, und sie ließen dem Kapitain höhnisch sagen: Sie wüßten von keinem Freundschaftbündniß, das sie mit Jan Compagnie's Söhnen geschlossen. Es habe der große König vielmehr viele sehr schlechtgeartete Kinder, die schon oft in ihr Gebiet eingebrochen, ihre Kraals und Kruchtselber ver-

wüstet, ihr Bieh geraubt, ihre Männer erschlagen, ihre Weiber und Kinder in die Stlaverei geschleppt hätten. Um diesen Frevel zu rächen, hätten alle Stämme von beiden Usern des Konapslusses zu den Hassageien gegriffen, und wollten alle ihre Beleidiger umbringen, wodurch sie dem alten würdigen Jan Compagnie selbst einen großen Dienst zu erweisen glaubten. Auf die brohende Frage des Kapitains: ob er diese Worte six eine Kriegerklärung gegen sich nehmen solle? erwiederten sie trozig, daß er sie noch nicht beleidigt, und daß sie ihm daher mit den Seinen Leben und Freiheitsschund daß sie ihm daher mit den Seinen Leben und Freiheitsschlen wollten, wenn er alles, was er an Wassen und Metallen besige, ihnen ausliefere. Der Kapitain, wohl erstennend, daß die Erstüllung seiner Amnestiebedingung sein und der Seinen Tobesurtheil seh, sprach nun im tiessten Baß, bessen sein Organ fähig war, wie folgt:

Ibr Rubrer ber Stamme vom Aluffe Konap, Die 3br frech bas gand unfere machtigen Ronigs und Baters verheert, 3br mubt Gud vergebens, mich ju taufden. Untruglich ift die Stimme bes Gottes ber Weißen. Sie fagt mir, bag Ihr Berrath gegen mich brutet, daß Ihr mir nur barum meine Baffen abforbert, um uns alle ungeftraft zu ermorben. Db Sure Götter Guch erlauben, taum gefnüpfte Bertrage fo fcanblich zu brechen, weiß ich nicht. Dem meinen ift foldes Beginnen ein Gräuel, und ich sehe schon, wie ein rächendet Blit fic, von Gud unbemertt, über Guern Bauptern fammelt. Ibr pocht umfonst auf Eure große Menge. Der Sieg wird auf ber Seite bes Rechts feyn. Doch es jammert mich, fo viele tapfre Krieger zu verberben, barum babe ich ben Born ber Deinen bisher gezügelt, die mich beschworen, bas Beichen au Eurer Bernichtung zu geben. 3ch bin fogar nicht abgeneigt, Bundniß mit Euch ju fchließen, boch nicht eber, als bis bie Gotter biefes ganbes mir fund gethan, wie bie Entscheibung fallen wirb, wenn es zwischen uns zum Rampfe tommt. Ich babe in meinem Gefolde, eine eingeborne Bauberin, Die fich eben jest ruftet, ihre Beifter ju fragen, und ich erlaube Gud,

mich m begleiten, wenn ich ihre Antwort vernehme. Der Hottentott bollmetichte bie lange Rebe mit vieler Berebfamteit, und fie perfehlte bei ben Kaffern, die ihre plumpe Lift entbedt und zugleich am Horizont wirflich angebrobtermaßen einige Gemitterwolfen auffteigen faben, ibre Birtung nicht. Sie fprachen lange, leife und beftig mit einander, und bann erboten fich die brei Rubrer, mit bem Dollmeticher und einem fteinalten Raffer, ben manchfaltige Riemen, Ruscheln, Enochen und Konfbehange als einen Bauberer bezeichneten. zur Begleitung bes Ravitains. Diefer ging mit fvanischen Schritten und großem Geravochen vor ihnen ber bis zu ber Gutte. Die Benjamin im Balbe erbaut. Blibe fengten ben Gintretenben die Kraustopfe, der Donner rollte über ihnen. Der Dolle metscher und Bauberer fielen mit fläglichem Geschrei auf bie Aniee, boch ted und tropia blidten bie brei Kriegsmanner um fich, gleichsam bie Elemente zum Rampf berausforbernb. Best schwebte im schwarzen Gewande, Gürtel und Saum mit Tobtenbeinen becorirt, einen Bauberftab in ber Sand, ihnen Gunima entgegen, und gebot ihnen, fich an einen runden Altar zu ftellen, ben ein von ber Dede herabbangenber transparentglangenber Tobtenfopf erleuchtete. Dann zeichnete bie Bauberin mit ihrem Stabe einen Rreis von flammenben Dieroglophen um fie berum, por bem boch bie Sauptleute bebachtig ihre Zufe zurudzogen. Rachbem nun bie notbigen Brimaffen, Bauberworte und Stodaeftifulationen eine Beile fortgebauert, ftand Gunima mit einem entfeglichen Schrei ftill, mit bem Stabe auf ben Altar beutenb. Der Donner trachte, als wolle er die Sutte gerschmettern, die in Feuer gu schwimmen schien. Dann ertonten einige Alotenaccorbe, bes Tobtenkopfes Licht mar verloschen, und auf der weißen Dber fläche bes Altars erschien in verjungten Bilbern ein wunder liches lebenbiges Baubergemalbe. Das Balblager ber Sollanber mit bem Belt bes Ravitains zeigte fich. 3m Sintergrunde schaufelten hottentotten Graber auf, bann trat ein Rapitain, gleich feinem in ber Gutte mit zuschauenben Urbilbe, in reicher

Uniform aus bem Belt, binter ibm ftellten fich feine Leute. ein geringes Sauflein, auf, und eine ftarte Raffernichaar, ibm wohl fünfmal überlegen, an der bunteln Rarbe, bem brobenben Saarichopf, ben langen Schilben und ben Saffagaien teuntlich, tam angezogen und griff bie Beigen an, Die fich muthia vertheibigten. Das Reuer ber Dusteten und Welbftude Arecte die Raffern baufenweise nieder, mobei es einen gebeimnigvollen Schauer erregte, bag, ungeachtet bes unaufborlichen Schießens und ber verzerrten Gefichter ber Rampfenben und Rallenben, tein Anall, tein Geschrei borbar murbe. Endlich waren die Kaffern in die Alucht geschlagen und ihre Unführet gefangen. Babrend man bie Gefallnen in bie frischen Graber warf, murben bie Sauptleute ju einem Blode geführt. Schon legte ber erfte fein Saupt fnieend barauf, icon warb bas Beil zum Todesichlage gehoben, ba gerfloß bas Gemalbe in ein undeutliches buntes Gewirr. Bieder tonten bie Alotens actorde, wieder gifchten bie Blige und es frachte ber Donner. Der Tobtenkopf leuchtete auf's neue, und Gunima beutete mit foniglichem Unftande burch ibres Stabes Schwingen ben Raffern an, bie Butte augenblicklich zu verlaffen. Reines Lautes machtig, geborchten fie und schlichen trubfelig au ibren Brudern gurud, bie bei bes Rapitains Belte ihrer barrten. Mit kläglichen Tonen ergablten fie diesen, mas fie gesehn, und bann erhoben alle einstimmig ein jammervolles Gebeul.

Da trat herrisch ber Kapitain auf sie zu, und ließ ihnen durch seinen Dollmetscher befehlen, sogleich das Lager zu verlassen, und das Heer, auf das die frischen Gräber im Balbe schon warteten, zum Kampf herbei zu führen, da er sonst mit seinen Kriegern kommen werde, um sie in ihrem Lager zu vernichten. Jeht stürzte die ganze Schaar zerknirscht und mit erbärmlichem Geschrei zu seinen Küßen, und ihr Dollmetscher übersehte zähneklappernd ihre Reue, ihre Bitten um Gnade und ihr Bersprechen, augenblicklich mit dem ganzen heere das Gebiet von Jan Compagnie auf Rimmerwiederkeht zu räumen. Der Kapitain stellte sich aber sehr erzürnt, ließ

fich erft nach langem Aleben erweichen, und verkundete ihnen bann, bag ibr beer verloren fev, wenn es nicht vor Sonnenuntergang gang aus feinem Gefichtfreile verschwunden mare. Dit gefentten Sauptern jogen bie betrogenen Bilben ab. und noch ftand bie Sonne boch am himmel, als bas feinds liche Lager abgebrochen marb, und fich bas gange Seer in übertriebener Gil bem Gefilbe entschaarte. Ihr babt großes Blutvergießen erspart, babt neunzig Seelen gerettet und bas Gebiet der Rolonie von einem furchtbaren Reinde befreit. rief ber Kapitain, Benjamin umarmenb. 3ch werbe bem Couverneur treu berichten. Die Compagnie mag Euch bas vergelten, was ich nur verbanten tann. Sätte ich mir bas burch ein Berbienft um Gud erworben, fprach bescheiben ber Züngling, fo mare es boch nur eine Abschlagzahlung auf bas große Rapital, womit ich Guch verschulbet bin. Doch haben wir eigentlich alles meiner Gunima zu banten, ba ich nur bas ausgeführt, mas ihre Schlauheit erfunden. batte ich bunbert Sabre gesonnen, ich batte bie große Camera obscura, beren ich mich zur Zeichnung ber Gegend bebient. nicht zu biesem erfolgreichen Komödienspiel zu benuten gewußt. Best kamen bie weißen und fcwarzen Afteurs bes großen Spettatelftudes aus bem Balbe. Dantenb umringten bie Beißen Benjamin, mabrent die Pfeudolaffern fich mit Rubmift von ber baflichen ichwarzen Rarbe reinigten, und burch frifches Ginreiben mit Rett und Ginpubern mit Buchu wieber au ehrlichen Sottentotten umschufen. Dann tam auch Gunima. bes Bauberichmudes entfleibet. Meine Tochter! rief ber Rapitain, ibr entgegeneilend. Deine Geliebte! jauchte rudfichtlos Benjamin, an beffen Bruft fie, Freubethranen vergie: Bend, fant, und das Chor der Beißen, über der Rettungsfreude allen Raftenftolz vergeffend, fcbrie: Bivat bie Sottentottin Gunima boch!

Best trat ber gandaug; beffen 3mede erfüllt maren, bie 3hm begegnete ber Gilbote, ber pon bem Landbroften, flatt bem verlangten Succurs, eine ichriftliche Beremiade brachte. Ginige unterworfene hottentottenftamme im Innern ber Kolonie, durch ber Hollander Raubsucht und Graufamfeit gereigt, hatten fich emport, und burch Raffern. Buidmanner, entlaufene Sclaven und hottentotten, felbft burch meiße Bofewichter, die bem rachenden Urm ber Gerechtiafeit entfloben, verftartt, maren fie rafch jum Beere angemachfen und fuchten nun, miebervergeltend, die felbft erbulbeten Grauel gu überbieten. Der gandbroft, ber mit feiner gangen Dacht gegen bie Insurgenten ausgezogen mar, marnte ben Diliztapitain por ber Reife burch bie Gegenb, bie er auf ber Sinfahrt berührt, weil er bort auf bas Rebellenbeer ftogen konne, bas aller Weißen Tob unter ausgesuchten Qualen geschworen. Finfter rief ber Rapitain : Go muffen wir, leiber! ben Weg burch bie große Karruhwuste nehmen, die ich in biefer burren Sabreszeit fo gern vermieben batte. Gott fcuibe uns und gebe uns Standhaftigfeit, alle bie Leiben zu ertragen, Die unferer barren. Benjamin, bem bie Gefahren, benen er bisher Erop geboten, bas non plus ultra aller bentbaren fcienen, konnte fich in bes fonft fo ftanbhaften Sauptmanns Stofgebet nicht finden, und begann ben Bug freudigen Muthes. Aber diefer Duth fing an gewaltig ju finten, ale nach ben erften Tagereisen in die große Karruh, die Fahrt mit jeder Stunde Beges beschwerlicher wurde. Die fvarfam gefaeten Rolonisten = Unfiedelungen maren, wegen der fürchterlichen Durre. pon ibren Bewohnern mit allem Bubebor verlaffen worden, und ber Mangel an Erfrischungvorrathen und Borfrann murbe in bem Berhaltniffe fublbarer, ale bie Ratur immer feinbseliger marb. Die unermegliche Cbene, burch die sie zogen, war so gradleer, wie eine ungeheure. tablgetretene gandftrage. Der bartgebrannte Boben flaffte in entfeplichen Spalten, und außer einigen toloffalen, fachligen Mimofen, einigen verdorrten Cupborbien, Rbinozerosftrauchern.

Kannaftauben und anbern Salzpflanzen, schmudte ibn teine Begetation. Den Borizont umgrenzten boble, table, eifenhaltige, munberlich geformte Relegebirge, bie mit ihren fcroffen Spipen und Binnen, gleich ehernen Burgen, in die Thaler binabichauten. Außer einigen Rubeln gestreifter Quagga's ober milber Pferbe und einer Beerde Strauße, Die, die langen Balle boch baltenb. und die Reisenben mit ben großen, bummen Augen rudwärts gemenbet anschauenb, nach ber Seite ichiebenb, fortichnurrten, war in ber graulichen Ginobe tein leben zu entbeden. fiber biefer unglücklichen Gegend brannte, wie ber Aluch Gottes. ber glübende, trodne, afrikanische himmel, ber gerade in ber Nahreszeit, die bessen so bringend bedurfte, keinen Tropfen Regen berabfenbete. Balb entschwand bie Rraft ben Menfchen und Thieren, beren Korper ben gurudbrallenben Sonnens ftrablen ausgesett maren, mabrend bie erhiste Erbe ibre Ruße wie glübende Roblen brannte. Alle zerfloffen in Schweiß und burfteten, wie bie fie umgebenbe Ratur. Und bie Dittel, Diesen fürchterlichen Durft zu loschen, murben immer unzu-Denn die fvärlichen Baffervorrathe, die man am Bege fant, maren Sumpflachen ober Salzquellen, bie Das Uebel eber vermehrten. Die Folgen biefer Entbebrungen blieben nicht aus und äußerten fich zuerft an den armen Thieren. Schon waren mehrere Bugochsen tobt niedergestürzt und andere hatten fterbend ausgeschirrt und ihrem Schickfal überlaffen werben muffen, als die Karavane mit Sonnenuntergang bei einer Quelle anlangte, von beren Reichbaltigfeit fich alles Erquidung versprach. Aber es mar schon eine bofe Borbebeutung, baß zwei ungeschlachte Rasborner, bei ber Unnäherung bes Buges, bas Wasser verließen, an bem fie ibren Durft gelöscht batten, und grungend und tolpelbaft bavon rannten. Birklich mar auch ber fumpfige, zum Theil ausgetrodnete Bafferpfuhl, ben man bier mit bem Ramen einer Quelle beebrte, durch biefe und andere Gafte fo getrübt und burch ihre Musbunftungen fo verpeftet, baß ein beldenmuthiger Entschluß dazu gehörte, baraus zu trinken. Sogar

Die beftig burftenben Pferbe gitterten vor biefem Sollentrante, ber eigentlich mehr ein fluffiger Roth zu fenn schien, und bei Dem Durchseiben in den Tuchern eine gefättigte, tief eingebrungene Schmutfarbe gurudließ. Bei bem fürchterlichen Leiben bes Mugenblide, bei ber bangen Musficht auf bie nabe Butunft, tonnte fich aber Benjamin bennoch eines Ladelns nicht enthalten, als er bemerkte, wie ber Rapitain. ber bollandischen Reintichkeit auch in ber Bufte getreu, es nicht verfäumte, die bereits wohlgereinigte Taffe vorber abermals mit einer reinen Serviette fauber auszuwischen, um bann ben Schmut lothweise baraus zu trinfen. Bei biefem Lagerplate fielen wieder mehrere Bugochfen, und ber Ravitain fab fic genöthigt, bier, aus Mangel an Gespann, einen Ruftwagen fammt feiner gabung unter ber Bache einiger hottentotten surud zu laffen, um nur mit ben übrigen weiter reifen au können. Aber bie fürchterliche Trockenbeit bielt an. Bergebens boben die unglücklichen Reisenden die von der Site entzündeten Augen sehnsuchtvoll und flebend nach dem klaren Uzurgewölbe empor. Reine Bolke zog am Horizonte berauf und mit jebem Tage flieg bas Glend. Der Weg, ben bie Raravane gezogen, mar mit tobten und fterbenden Thieren bezeichnet, bei jedem Lagerplate mußte ein Bagen jurudbleiben, und balb fah fich ber Kapitain genothigt, blos pon Benjamin, Gunima und zwei hottentotten begleitet, die Reife weiter fortzufegen. Rur er und Benjamin batten noch Pferbe, Die Die forgende Gunima mit der Biegenmilchportion, Die fie fich abgespart, bisber erhalten; aber auch die Biegen maren verschmachtet, und die Oferde, die feit zwei Zagen jedes Raf entbebren mußten, fturgten faft augleich tobt unter ibren Reitern que fammen.

Bu Fuß mußten sich bie Armen bis zum nächften Wafferpfuhle fortschleppen, und hier sank endlich Benjamin, deffen jugenbliche Kraft dem ungewohnten Klima und den unerhörten Beschwerden nicht länger widerstehen konnte, ohnmächtig nieder. Die Andern rannten alle zugleich zu dem Pfuhle, um dem von allen geliebten Jünglinz schnelle Erquidung zu bringen. Reuer, gräßlicher Schreden! Der Sumpf war durch die ungeheure Size ganz versiegt und sein ausgedorrter Grund in tausend Spalten zerrissen. Da rang der eisenseste Rapitain die Hände, die Hottentotten widelten sich nach einem kurzen Jammergeheul in ihre Rarosse, und legten sich in dumpfer hingebung auf die Erde, um sich zum Lodesschlafe anzuschieden. Rur Gunima verzweiselte noch nicht. Sie schüttelte heftig den Kapitain und ries: Baas, ermannt Euch, Ihr sepd ein kuger Mann, ersinnt etwas, das uns retten mag. Ich din der Gegend unkundig und vermag nicht zu rathen.

Das ist die lehte Möglichkeit, rief nach kurzem Besinnen der Kapitain, und ris die Knechte vom Boden auf. Geht, mit Guern Basserkrügen rechts und links in die Büsse, gebot er, um Quellen zu suchen. Es mussen hier herum noch einige seyn, wenn auch stundenweit. Ich gehe vorwärts, denn wenn mich nicht alles täuscht, so sind wir nahe am Inde der Karruh. Gunima bleibt bei dem jungen Menschen zur Psiege, und hier tressen wir wieder zusammen. Gott mit und!

Die brei gingen; Gunima sah ihnen mit stillem Gebete nach, und als sie in den Thränen verschwunden waren, die bes armen Mädchens Augen füllten, wendete sie sich zu dem Liebling ihrer Seele, der, bleich wie ein Todter, am Boden lag. Ihre Küffe und Liebesworte weckten ihn endlich aus dem schweren Schlummer, und die Augen matt aufschlagend, fragte er mit leiser, heiserer Stimme: Qu hast wohl nichts mehr zu trinken, liebe Gunima? Mein Schlund ist durch die hipe und das salzige Schlammwasser wund und geschwollen, und ich durste mit entseplicher Pein.

Jest blidte bas sanfte Mädchen mit bitterer, zorniger Rlage nach bem verschloffenen himmel und vermochte es nicht, bem Jüngling burch ein troftloses Rein alle hoffnung zu rauben, ber unterdeß wieder in eine neue Ohnmacht

jurud fant. Beiliger Gott, er ftirbt! rief bas treue Geschöpf in wilber Bergweiflung und zudte icon ibr Deffer, um ibren Beift rafd mit bem auffliegenben Beift bes Beliebten zu vereinigen. Doch als fie bufter bie scharfe Gifenspipe betrachtete, überflog plöplich ein freudiges Lächeln bas buntle Geficht. Sie batte ein Mittel gefunden, ben Jungling zu tranten. Ueber ben Bafferfrug bielt fie ben ichonen linken Urm, mit bem Meffer geoffnet, ftromte eine Blutaber bie rotben Lebens= wellen in reicher Fulle in bas Geschirr, und mit ber Freude eines Engels fab bas Dabden ber rinnenben Quelle au. Dann verband fie bie Bunde, fußte ben Jungling wieder wach und bot ibm ben Rrug, beffen Inhalt ihn mit munbers barer Schnelle erquidte und ftarfte, ohne bag er, an bes Getrantes mannichfaltigen ichlechten Gefchmad gewöhnt, über feine Beschaffenbeit Berbacht icopfte. Diefer Trunt rettete ibn vom Tobe, bem er fonst unfehlbar entgegen geschlummert mare, benn febon fant die Sonne hinter ben Gifenfelfen nieber, und noch war niemand von den Ausgegangenen zurückgekehrt. Un Gunima's Bruft gelehnt, folief Benjamin einen leichten, erquidenben Schlaf, bis wieber bie Sonne im Often emporflammte, und, gleich bem Quae Gottes, auch in bas Elend ber Bufte tröftenbes Licht fandte. Cben ermachte Benjamin mit neuer Rraft, als lechzend ber Rapitain von feiner Ball= fahrt zurudtam und fich neben ibm auf bie Erbe marf. 3ch bin gang aus Reib' und Gliebern, ftohnte er: aber Gott fen Dant, wir find gerettet. In brei Stunden haben wir bas Ende ber Rarruh erreicht und finden eine köftliche, klare Quelle in tubler Relfentluft, Die mir beffer als Malvafier gemunbet hat. 3ch habe mir einige Grobheiten gefagt, weil ich feinen Rrug mitgenommen, aber bie Dummbeit beftraft fich felbft, benn von bes Weges Erhitung burfte ich bereits wieber fcredlich, und wie ich febe, ift bier noch tein Getrant ju finben.

Doch, herr Kapitain, rief Benjamin, und reichte ibm

gutmuthig feinen Rrug bin. Trinkt ben Reft, ich bin bin= reichend erquidt.

Der Kapitain trant, firirte bann ben Jungling mit Befrembung, trant wieber und ichrie bann mit Entfețen: Wo habt Ihr bas Getrant ber?

Bon meiner Gunima, antwortete Benjamin, und zeigte auf bas Mabchen, bie in fanftem Schlummer neben ibm lag.

Mensch, sie hat Guch mit Blut getränkt, rief ber Kapitain, ben Krug zurudgebend.

Nicht möglich, sprach Benjamin, wo hätte sie es hergenommen? Da fiel sein Blick von bes Mädchens bleichgelbem Gesicht auf ben blutigen Berband am linken Arm und auf bas Messer, das mit blutgefärbter Klinge auf ber Erde lag, und mit Entsehen wurde ihm plöhlich alles beutlich. Engel bes himmels! rief er begeistert, wie werde ich Dir je Deine Treue vergelten! und vergoß heiße Thränen, von Schmerz und Dankbarkeit und inniger Liebe entprest, an der hottentottin Busen.

Da tommen rechts und links unsere Leute, rief frohlich ber Kapitain, und wirklich erschienen jett die treuen Anechte mit gefüllten Krügen.

Sunima erwachte in Benjamins Armen, wie im himmel; ber frische Trunk erquidte sie, und neu belebt trat die Gesellsschaft die Reise an. Land, Land, jauchzte der Jüngling, als die ersten grünen Bäume am horizont des Büstenmeers emporstiegen, und der Kapitain steuerte den Jug auf einen Felsenhügel rechts vom Wege zu, um die Durstenden zu der angepriesenen Quelle zu führen.

Seh' ich recht, rief beim Rabergebn Gunima erschroden: fo fiben Kaffern um bie Quelle.

Richt boch, troffete ein hottentott, fie find von unferer Ration, und ehe bie fremben Gestalten naber gepruft werben konnten, ertonte ein gellendes Geschrei, und bie Gesellschaft

sah sich plöglich von einem wilden haufen umringt, ber, aus hottentotten, Kaffern und Buschmännern gebildet und mit geraubten europäischen Kleibern und Waffen prunkend, sich als einen Theil des Insurgenten-heeres kenntlich machte, dem der Kapitain durch den schrecklichen Wüstenzug hatte entgehen wollen.

Der Kapitain und Benjamin, die sich zur Wehr seten wollten, waren in einem Augenblick entwaffnet und gebunden, und alle wurden nun an die Quelle geschleppt, an der der Führer der wüsten Schaar in seiner nackten, schwarzbraunen Majestät thronte. In verdorbnem Holländisch, das er, mit der lingua franca untermischt, mit großer Geläusigkeit sprach, hielt er den Gesangenen das Sündenregister der Holländer, seit Gründung der Kolonie, summarisch vor, und fällte dann das Urtheil über die Gesellschaft.

Die Knechte follten unter feiner Schaar Dienste nehmen, Gunima ihm jugehören und bie beiben Beifen auf ber Stelle bingerichtet werben. Bergebens marf fich, um Gnabe flebend, Gunima zu bes hauptmanns gugen; ber Buthrich, ber Raffau bieß, wollte bem Ligernamen burchaus Ehre machen, fließ bas jammernbe Dabden von fich, und gab ben Befehl zur Bollftredung bes Urtheils. Mit mannlichem Muthe nahmen ber Kavitain und Benjamin von einander Abschieb. Un bes Geliebten Salfe bing mit verzweifelnbem Gefchrei Gunima, und icon hoben Raffau's Benter bie Baffagaien jum Tobesftoße, ba burchbrach ein Sottentottens Bungling, mit ben Beichen boberer Rubrermurben gefchmudt, ben bichten Saufen ber Schwarzen und gebot, die Beißen an iconen und loszubinden. Grimmig miberfette fich Raffau, . und nach turgem, brullendem Wortwechsel riß ber neue Un= kömmling einen Mallayenfriß vom Gürtel und stieß ben blutburftigen Tiger nieber, mabrent feine Begleiter, die fich unterbeß eingefunden, die Bande der Gefangenen löften. Tgamma! rief freudig überrafcht Benjamin, jest erft ben

Retter erkennend. Bruber! jauchzte Gunima; und mit ernfter, feierlicher Rührung sprach ber Kapitain, die freien Hände zum Dankgebet faltend: Ja, auch schon hienieden waltet zuweilen, strenge und milb, die ewige Bergeltung!

In einem Valmenthale, aus bem man in blauer Ferne ben boben Tafelberg erblickte, ichieb Tgamma von ben Reifenben, Die er mit feinen treueften Leuten bis bierber geleitet. Gure flugen und auten Worte find nicht auf harten Relfen, fondern auf guten Boben gefallen, fprach er zu Benjamin. Es ift mir flar, bag biefer fürchterliche Aufruhr nur zum Berberben, nicht jum Beil meines Bolfes führen tann. Raffau's Beifpiel bat mir gezeigt, wie viele Gräuel von nichtswürdigen Unter= führern verübt werben mogen, die bie Reldherren bei bem beften Billen nicht immer zu binbern im Stanbe find und für bie bann bas Bange bufen muß. In biefem Bertilgungs= friege gerfleischen wir und werben gerfleischt wie wilbe Thiere, und das gand wird zur Bufte, mabrend Gure Rolonie fich bennoch burch bie Unterftusung aus Europa erhalt. Guta, Tago und Rarangaba, unfere erften Relbberren, find meine Freunde, und ich gelte felbft viel bei Rog, bem oberften Beerführer. 3ch werbe ihnen fagen, mas ich von Euch gehört, und fie werben meiner Stimme gehorchen. Da man uns nun einmal in unferm Mutterlande nicht bulben mag, fo werben wir unsere Schaaren in bas Raffernland führen und uns bort ansiebeln; bort find Rrieger, wie wir, willtommen, und ich hoffe, jene kriegerische Ration burch bas bischen Rultur, bas sie tragen kann und bas ich zu geben vermag, in furger Beit auf einen höhern Standpunkt zu heben. Sagt bas Guerm Gouverneur zur Warnung, daß er fortan ben Rolonisten die immerwährenden Mißhandlungen der armen Raffern ftrena verbiete. Denn wird die Ration von neuem gereigt, und ziehe ich mit meinen neuen Canbeleuten gegen

bie Sollander, fo trage ich, obne mich untermeges mit Sengen und Dlündern aufzuhalten, ben Tob gerabe in bas Berg Gures Reiche, in bie Capftabt felbft; und es murbe mir febr leid thun, wenn ich gegen Manner, wie Ihr und ber Ravitain. fecten mußte, benn ich liebe Guch berglich. Ihr babt achte Sottentottengemuther, und mogt nur durch ein ungludliches Raturfviel zu ber baglichen, weißen garbe gefommen fenn. bie Euch verunstaltet. Dann warf er einen spöttischen Blid auf Gunima und fuhr fort: 3ch wurde bie Dirne mit mir nebmen, wobin fie eigentlich gebort; aber ich will fie gludlich wiffen, barum laffe ich fie Euch. Sie ift boch burch Guch für ihre gandeleute auf immer verborben, und ich glaube. fie ift icon fo verrudt, Gure garbe icon ju finden. Saltet fie aut. 3ch febe es Euch an, bag 3br fie beirathen wollt. Das ift rechtschaffen von Guch gebacht; aber bei folden Chen Bie murbet 3br mit tommt felten etwas Gutes beraus. meiner armen Schwefter vor bem Raferumpfen ber meißen Schönen besteben können? Gebt mir wenigstens Guer Mann= mort, nicht eber mit Gunima vor ben Altar zu treten, als bis Euch ihre Karbe fo fcon vorkommt, als ihr bie Gure. Dann fend 3br vor jeber Reue ficher. Lachelnd gab Benjamin ber Sottentottin bie Band, weil er in bes Bergens Tiefe empfand. baß die Bebingung ber hochzeit icon jest erfüllt fen. Lachend tufte Taamma die Schwester, rief noch Allen ein bergliches Ttabee zu, und ging mit feinem Gefolge von bannen.

In ber nächsten Kolonistenwohnung, in welche die Reisenden traten, um einen Ochsenwagen zur Fahrt nach der Capstadt zu dingen, fanden sie eine Gesellschaft afrikanischer Hollander, die, auf Tabourets sigend, das linke Bein über das rechte Knie gekreuzt, auf dem oben liegenden, linken Knie mit dem linken Ellenbogen ruhend, mit der linken Hand das Kinn stügend und die Tabachpfeise haltend, die rechte Hand zur

zeigte Benjamin auf die Opfernarbe an Christinens linkem Arm und rief mit lobernder Glut: Muß des verwandten Blutes Farbe mir nicht theuer seyn? Fließt nicht Deines rosigen Blutes Welle in meinen Abern, Gunima? Gibt es engere Bereinigung der irbischen Körper, und bedarf es noch einer Bürgschaft, daß dieser Blutbund uns beglücken wird, so lange diese Lebensfluthen rinnen?

Die Wahrheit dieser Prophezeihung ward durch das stille aber vollkommene Eheglück bewiesen, das Benjamin bis an seinen Tod in den Armen seines edlen Weibes, die er von ihrer weißen, wie von der schwarzen und braunen Mitwelt geehrt und geliebt sah, genoß und schus.

## Erzstufen.

Dritter Theil:

Die Zartarenschlacht. Urel.

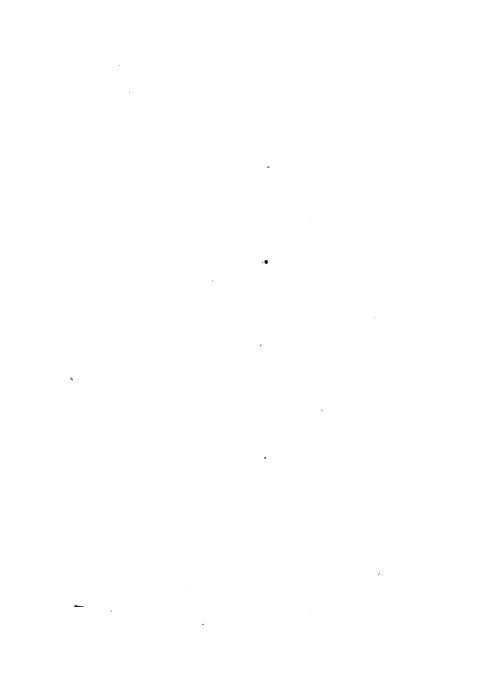

## Die Cartarenschlacht.

Gine Erzählung aus bem Jahre 1241.

Provhetisch brauf'te ber Oftwind über Schlesien's Balber baber. Aracend brachen bie bimmelboben Stamme por seinem gewaltigen Sauche, und bie Wetterfahnen ber Burg Rothfirch trillten freischend um ihre Spindeln. Rrachzend flatterten, ein Spiel bes Sturme, Gulen und Dohlen um die Renfter des Rlofetts, in bem die schone Dorothea von Rothfirch faß, mit liebend emfigen Fleife für ihren abmefens ben Chegemahl einen foftlichen Bappenrock ftickend. Unter bem Bormande, ben rudfehrenden Burgherrn eher zu eripaben, war Kruto, beffen polnischer Edelknappe, bingus auf ben Balton getreten, schaute aber nicht in bas wilbe Wetter. sondern burch die Scheiben der Renstertbur zuruck in den flaren himmel, ber auf bem Untlig ber bolben Stiderin lachte. Da ftand er und verschlang bas schone Beib mit feinen buftern, gierigen Bliden, und ber Sturm ber Leibenschaft trieb in feinem Bergen ein folimmeres Spiel, als bas Toben bes losgelaffenen Elementes in ber Ratur. Sebn= fuchtevoll bob jest Dorothea bie fcmarzen Mugen, und fuhr erschroden gurud, ale fie ber Blit aus Rruto's Mugen traf. Ein bofes Uhnen burchzudte, wie Tobesmeh, ihr Berg, und fie fprang auf, bas Gemach zu verlaffen. Gein Bewußtfevn fagte bem milben Dolen, bas fie vor ibm fliebe, und im Unmuth, fich verrathen ju febn, trat er in's Rlofett jurud.

Der Abend beginnt zu bammern, sprach er: und noch konnte ich den Ritter nicht erspähn. Fast bezweiste ich für heute seine Rüdkehr, fuhr er mit sansterm Tone fort: und danke meinem Heiligen für das Glüd, noch eine Racht hindurch dieß Schloß und seine schloß und seine schloß und seine

Es fteht Euch wohl an, bag 3br bie Pflicht, bie 3br mit allen Anechten Gures Berrn theilt, fur ein Glud achtet, ant= wortete die bobe Rrau mit einem Stolze, zu bem fie fich zwang, um ben fuhnen Jungling in bie Schranten gurudzuweisen, die er übertreten zu wollen ichien. Doch biefer, überzeugt, baß fie ibn burchschant, und barum entschloffen, bie Entscheibung seines Schidfals zu erfturmen, nach ber er bisber vergebens geschmachtet, trat raich auf fie zu und rief: Wenn Ihr mich burch bas ftolge herrenwort jurudichrecken und bemuthigen wollt, fo tennt 3hr Rruto's Berg nicht. Berfucht es und gießt eifige Wafferfluthen in ben Schmelzofen, in bem bes Metalles glübenbes Meer tocht. Ihr lofcht bie Glutben nicht, zornig bekämpfen fie bas feinbliche Element, zersprengen mit wilber Gewalt ibren Kerter, und alles um fich ber zerstörend, steigt bie rothe Reuerfaule binauf zum erschrocknen - Dimmel!

Ihr raset, rief die Burgfrau und wollte entstiehn, da ergriff er gewaltsam ihre hand, und schrie: Bleibt! Ihr sollt mir wenigstens nicht länger heucheln, daß Ihr meine Wünsche nicht versteht. Ich liebe Euch, so lange ich Euch kenne. Ihr seyd ein Weib, drum habt Ihr das längst bemerkt. Ich liebe Euch mit Qual und Luft, mit einem Feuer, das von Euch verachtet, mich still verzehrt. So soll es aber nicht länger bleiben! Ich will Erwiederung, und sollte ich sie mit meiner Seele kaufen!

Berlast mich augenblicklich! rief Dorothea mit eblem Born: und bereitet Euch, für die unsinnigen Worte, die wohl nur ein wüster Rausch Euch abgewinnen konnte, meinem Gemahl Rebe zu stehn, so balb er zurückkehrt.

Da knirrschte Kruko mit ben Zähnen und murmelte bumpf

in sich hinein: Tob für Liebe. Das ist Weiberbant! Dein Glück, armer, verliebter Geck, daß du mit einem Worte diesen Uebermuth zu Boben schmettern kannst, sonst wärst du verloren! Dann sprach er, das gequälte Weib mit rollens den Augen anstarrend, mit kaltem Hohne: Ihr wolltet mich verrathen, Abelma?

Plöhlich wich alle Farbe von Dorothea's schönem Gesicht, mit Entsehn blidte sie ihren Peiniger an, öffnete ängstlich den Mund, wie zu einer Frage, und sant in demselben Augensblicke ohnmächtig in den Sessel.

Babnfinniger Bofewicht, bu haft ben Engel getobtet, fdrie Rruto, fich mit ber Fauft wuthenb vor bie Stirn ichlagend, fturate zu ber Gebieterin Rufen, prefte ibre Sand an feine Lippen und benette fle mit brennenden Thranen. Best öffnete fich bie Thur, und ber feine Deobat, Dorotheens breifabriger Sohn, tam berein, und bing fich, als er bie fcone Mutter bleich und mit geschloffenen Augen im Seffel liegen fab, mit einem lauten Sammergefdrei an ihren Sale. Ihr Rind und Seines, flifterte Rruto, bie Gruppe betrachtend: o. in diesem Gedanken allein liegt die Bolle. Best schlug bas liebliche Beib, von ihres Sohnes Ruffen gewect, Die Mugen auf, ftrich bie mallenden Rabenlocken aus ber boben Stirn und beftete bie Blide unenblicher Mutterliebe auf bas Rind, bas ibr ichmeichelnd mit ben fleinen Sanden die Lilien= mangen streichelte. Dann blidte fie Krufo, ber, in bas reizende Schauspiel versunten, baftanb, mit majeftatischem Unwillen an, und winkte ihm, sie zu verlaffen. Er zogerte im grimmigen Erone, ba traten ihre Bofen ein. Sie gebot ber einen, bem Pater Czeslaus zu fagen, baß fie ihn in ber Burgtapelle im Beichtftuhl ermarte, und verließ, von der andern begleitet, ihren Deobat auf bem Arme, bas Rlofett. Lange ftanb Kruko in bem leeren Ge= mach, bann ftampfte er wild ben Boben, brobte mit geballter Rauft gegen ben himmel binauf, und fturate muthend fort.

Die finftre Racht war bereingebrochen; in bas Seulen bes Sturmes mijchte fich bes fernen Donners Geroll. 3m Schlof: bofe ftand, gleich bem erften Mörber, in fiiller, verzweifelnber. Buth, Arufo. Bom Orkan geveitscht, flatterten feine Sagre wild um bas entstellte Geficht, und feine Augen befteten fich . auf die erleuchteten Renfter ber Burgtavelle, in ber Dorothea. jest beichtete. Rach einer Beile öffnete fich bie Ravellenpforte. und die Burgfrau, von ihren Bofen begleitet, trat beraus und ging mit eilenden angftlichen Schritten über ben Sof. nach ihren Gemächern jurud. Rruto brudte fich, um von ibr nicht bemerkt zu werben, binter bie Ginfaffung bes Sofbrunnens, und als die Frauen verschwunden, fand er lange in bufterm Sinnen. Dann raffte er fich jusammen und ging mit raschen, tropigen Schritten in die Ravelle. Um Altar fniete noch ber ehrwurbige Czeslaus, und von einem Schauer ergriffen, ben er nicht bemeiftern konnte, blieb Rruto am Eingange ftebn. Sest batte ber Greis fein Gebet pollenbet. erhob fich von ben Altarftufen, lofchte bie Rerzen aus, gab ber ewigen gampe vor bem Altar frisches Del und menbete fich um, die Ravelle zu verlaffen. Da trat Krufo mit frechem Muthe auf ibn zu, ergriff feine Sand und fprach: Gin Bort, herr Vater. Die Zeit brangt und verftattet mir nicht. mein Berlangen gierlich einzuleiten. 3ch tenne Dorotbeg's gefährlichstes Gebeimniß, bas auch Guch, ihrem Beichtvater, nicht fremb fenn kann. Aber zu ihrem und meinem Glud. vielleicht zum Beil bes gangen Schlefferlandes, ift es notbig, baß ich auch die Gefühle kennen lerne, die, in der tiefften Bergenstiefe bes ichonen Beibes verborgen, nur Gott und Euch offenbar find. Diefer Runde bedarf ich zur entscheibenben That, und von bem weltklugen Dominicaner, ber gewiß bas Borurtbeil, bas ibn nahrt, im Stillen verlacht, erwarte ich, bağ er um reichen gobn mir Babrheit geben wird, menn ich ibn frage: was jest die Burgfrau in der Beichte ibm vertraut, in ber mein Rame ficher vorgekommen ift.

Dit ruhiger Burbe und Rlarbeit blidte Czeblaus ben

wilden Frager an, und sprach bann mit dem Tone des ernsten Bedauerns: Ihr seyd sehr krank, Kruko, wenn auch nicht am Körper. Geht in Eure Kammer und betet indrünstig, daß der Bersucher von Euch weiche. Wenn Ihr dann zur Besinnung gekommen, wenn Euer besferes Ich über die sinstern Mächte gesiegt hat, dann erwarte ich Euch im Beichtskuhl, um Euch für das frevelhafte Ansinnen die verdiente Buse auszulegen. Mit höhnischem Lächeln erwiederte Kruko: Glaubt Ihr, daß Mönchgeschwäh den Entschluß des Mannes zu wandeln vermag? Ich kenne den Werth meines Geheimznisses und die Allmacht, die es mir gibt, zu gut, um mich durch kraftlose Orohungen schrecken zu lassen. Was Dorothea sür mich empfindet: Liebe, Haß oder Berachtung, sie hat es Euch in dieser Stunde vertraut, und Ihr dürft die Kapelle nicht verlassen, bis Ihr es mir entbeckt.

Armer Mensch, sprach Czeslaus mitleidig: wie Ihr ben Sturz in ben Abgrund übereilt! Betet und beichtet, bas ift ber einzige Rath, ben Guer treuer Seelenarzt Guch zu geben vermag; und schritt auf die Pforte zu.

Ihr höhnt mich, schrie Kruto und zog ben Dolch. Bei bem allmächtigen Gott! Ihr verlaßt diesen Ort nicht lebendig, wenn Ihr noch länger schweigt. Czeslaus schwieg, und schon zudte der Bösewicht den Mordstahl. Da erleuchtete plöglich ein Blig die Kapelle, und von seinem lichten Scheine umgeben, stand der Mönch wie ein verklärter Heiliger vor dem Sünder. In dem Augenblicke krachte auch der Donenerschlag nieder, Kruko's Hand entsiel der Dolch, und betändt und geblendet schlug er den Blick zur Erde.

Mir ist von oben nicht beschieben, von Deiner Faust zu fallen, sprach Czeslaus mit majestätischem Ernst: benn mansches noch will hienieben ber herr burch seinen Anecht vollebringen. Auch Dich hat Er, bem selbst bie abtrünnigen Seister bienen müssen, zu seinem Wertzeuge gewählt, auf baß burch Dich Tausenbe bie heilige Martertrone erringen. Rich läßt ber Geist aus Deinen Unglückzügen lesen, baß

Du, gleich bem unglücklichen Judas, ben verrathen wirft, ber liebevoll sein Brod mit Dir gebrochen. So eile benn, Dein Geschick zu erfüllen, und verpeste nicht länger durch Deine Gegenwart die reine himmelsluft dieses Gotteshauses.

Jest füllte ein neuer Blis die Kapelle mit gräßlicher Helle, der Donner trachte von neuem, und geschreckt, versnichtet, verzweiselnd und doch zu dem Aergsten entschlossen, stürzte Kruto hinaus in die wilde Gewitternacht.

Muf ber Rudreise von ber bergoglichen Sofburg vom Better überrafcht, mar Ritter Sans von Rothfirch in der Berberge ju Reumarkt eingekehrt, und faß bort, in ernstliche Gebanten verloren, binter bem unberührten Becher, mabrent an bem Tifche neben ibm einige Burger aus ber Stabt, mit bem Berbergewirth plaubernd, ihre Rannen leerten. Die Unterbaltung, die immer lebbafter wurde, erweckte endlich ben Ritter aus seinen Träumen, und er borchte nun um so ausmerkfamer auf bas Gefprach, als beffen Inhalt für ibn pon Augenblid zu Augenblid anziehender wurde. Ihr kommt uns nicht los, Gevatter Jacob, rief eben ungebulbig ein junger Burger: Ihr mußt uns endlich einmal bie Geschichte von ber beibnischen Prinzesin erzählen. 3ch mar bamals gerade noch auf ber Wanberschaft. Man bat so vielerlei davon gebort, aber nichts Bollftanbiges und Grundliches, und bann lugen die mußigen Pflastertreter immer so viel bazu. Fullt uns bie Rannen frisch und bann erzählt bubich binter einander meg. Ihr mißt bie Worte zierlich, wie ein Mond, zu seten, und es ist nichts so lieblich, als, wenn braußen bas Better fturmt, im wohlgeborgenen Gemache hinter ber vollen Kanne grauliche Geschichten zu boren. Es liegt ein ganz eigener Genuß barin, wenn fich bas haar dabei ein wenig lüpft und bie Gansebaut über ben Leib läuft.

Erzählt, erzählt! forie ber ganze Tifc, und ber Birth, fo geschmeichelt und bestürmt, konnte nicht langer wiberftebn.

Er gof bie Rannen voll und begann bann, wie folgt: Bor acht Wochen find es gerade vier Jahre gewesen, als eines Morgens ein frember Reifiger in meine Schenkftube trat. und für bie Gemablin eines boben Tartarfürsten, sammt ibrem Gefolge, mein ganges baus in Beidlag nabm. Menschen braunes Geficht, feine munberliche, frembe Tracht und fein gebrochenes Deutsch fam mir bebenklich vor; aber meil er gleich in auten unggrischen Dukaten für die erfte Woche voraus bezahlte, so beruhigte ich mich und traf alle Anstalten, die frembe Dame geziemend zu empfangen. Sonne mar icon unter, ale ein ftattlicher Bug von Roffen und Magen por meiner Berberge bielt. Gine bochgebaute Frau, in bichte Schleier gebullt, murbe querft vom Belter gehoben und ftieg gleich binauf, mein beftes Gemach in Befit zu nehmen. Ihr folgten noch brei verschleierte Beiber, ble ihre Bofen fenn mochten, und eine Menge schwarze, reichgefleibete Ungeheuer, mit baglichen, feinen, frabenben Stimmen, gingen auch binguf und ließen fich in bem Bimmer por bem Sauptgemache baublich nieber. In meine Schentftube gog ein reichgeschmudter Beide, ber fich Morfa ichelten ließ. mit einem Saufen Reifiger, gleich bem erften Unmelber, und das ganze Bolt lebte berrlich und in Freuden bei mir und bezahlte alles, mas über ben Bertrag aufging, mit iconem blankem Golde. Um anbern Morgen beschied mich eines ber Mobrenungebeuer zu ber Dame. 3ch geborchte, und als ich binauf gestiegen, führte mich ber Schwarze, ben blanten Sabel über meinen Ropf haltenb, hinein ju ber Gebieterin, die mit gekreuzten Beinen auf prächtigen Teppichen an ber Erbe faß. Sie fprach ein Deutsch, wie es bie Polen ju reden pflegen, mas aber bei ihrer ichonen, fanften Stimme ungemein lieblich klang. Sie rebete recht lange mit mir und erkundigte fich fleißig und umftanblich nach unfers auten Schlefiens Lage, Sitten und Gebrauchen. Sie mar fo milbe und freundlich wie ein Engel, und als ich ihr von unfern iconen Rirchen und unferm Gottesbienft erzählte, ba murbe

fle sehr bewegt und ihr Ton bebte, als ob fie weine, was ich aber, bes Schleiers balber, ber fie immerbar bicht verbulte, nicht wahrnehmen konnte. Dann mußte ich ibr von bem Treiben unfere Abels ergablen, nicht von ben Volen, sonbern pon ben beutschen Cbelleuten, bie unser Berr Bergog in's Land gezogen, und ber Bericht von ihrem zierlichen Ritterthume und von ber garten Behandlung ibrer Rrauen ichien fle febr zu erfreuen, obwohl fie mandmal einen tiefen. berse gerschneibenben Seufger ausfließ. Dann entließ fie mich anabiglich. Eine ihrer Bofen reichte mir, auf ihr Gebot. ein goldnes Rlaichlein voll köftlichen Rofenols, worauf mich mein Ungeheuer wieber binaus führte. An bemfelben Mor gen noch kehrten ein Daar Knechte bei mir ein, bei beren Galgengelichtern mir gleich angft und meb murbe, benn ich wußte, baß fie fonft bem fcmargen Rupert gebient, auf beffen Ropf bie herren zu Breslau bunbert Gulben gefett batten. Sie machten fich an die Beiben und foffen ibnen tuchtig auf's Leder. Dir murbe immer banger, benn mir tam es por, als ob bie Steareiter nur die Gelegenheit ertunben wollten. 3ch hatte icon guft, mein Bebenten unferm eblen Rath anzuzeigen; aber ich fürchtete mich vor bem fcwarzen Rupert, ber mir gewiß ben rothen Sahn auf's Dach gejagt batte, maren feine Leute in meiner Berberge verhaftet worben. Che ich zum Entschluß tommen tonnte, waren bie Rerte meg, und ba den Tag weiter nichts Bedenkliches vorfam, so leate ich mich rubia schlafen.

In der Mitternacht wedte mich ein fürchterlicher garm. Morbgeschrei und Waffenklirren tobten in meiner Herberge. Die heiden waren von einer überleguen Schaar Schnapp-hähne angegriffen worden und wehrten sich tapfer. 3ch sprang in meiner Angst vor die hausthür. Da hielt der schwarze Rupert vor einem starken Reiterhausen, und die Bunfte liesen mit ihrem Gewehr zusammen, um den Raub-ritter abzutreiben. Er aber ließ den Trompeter blasen, und schrie den Bürgern zu, daß er es nicht mit der Stadt, son-

bern nur mit ben Beiben babe, bie fie beberberge. Die Bunfte follten rubig in ibre Saufer tebren, fo merbe er auf fein ritterlich Wort ohne Schaben abziehn, widrigen Ralles muffe er freilich nothgebrungen bie Stadt an allen vier Eden anzunden. Da gingen bie Burger ftill auseinander. und bas lieberliche Gefinbel, beffen leiber jebe Stabt begt. lief aus Luft am Unbeil und an ber Beute ben Raubern au, die nun größtentbeils abfagen und mit blanter Bebr in die Herberge brangen. Run bauerte es nicht lange, fo wurde brinnen alles ftill und bie gange Banbe tam nach und nach beraus, mit unermeglicher Beute belaben. Ruvert und feine Unterhauptleute nahmen die Beibenmagbe, die fich in ihr Schidfal recht autwillig fanben, vor fich auf ben Sattelfnopf, und ber gange Saufen forenate zum Thor binaus, burch beffen Ueberrumpelung er fich ben Weg in bie Stadt gebahnt. Best magte ich mich auch wieber in mein Saus, aber ben Unblid, ben ich hatte, als mir aus allen Gemächern, in benen Beiben und Räuber unter einanber tobt und fterbend lagen, bas Blut über bie Schwelle ents gegen floß, erlaßt mir ju beschreiben. 3ch suchte nur bie arme Pringeffin bie fich fo milbiglich mit mir unterrebet; baß fie nicht, gleich ihren Bofen, entführt worben, mußte ich genau. 3ch glaubte alfo oben in ihrem Gemache ihre Leiche ju finden. Aber bort mar nichts zu finden, als ein Paar Mohrenungeheuer, bie an ber Pfortenschwelle in ber Bertheidigung ber Gebieterin gefallen fenn mochten, und als ich das gange Saus burchfucht und jeden Schornftein und Bodenwinkel burchspurt, fand ich endlich am Rreuz eines hinterfenftere ein gerschnittenes an einander gefnupftes Betttuch bangen, an bem fich bie arme Fürstin gewiß berabgelaffen, um ihre Chre ju retten. Ich betete ein Daar Ave Maria für ihres Leibes und ihrer armen Seele Rettung, ließ mein Saus von oben bis unten mafchen und ausweißen, und mubte mich, die Mordnacht ju vergeffen. Seit biefer Beit war ber fcmarge Ruvert wie meggeblafen aus unferm guten

Schlefien, und wie ich erfahren, foll er mit feiner Banbe bei bem Volenkonia Boleslaus Ariegbienfte genommen und vor zwei Sahren bei Kratau gegen bie Tartaren geblieben fenn. Bor brei Sabren aber batte ich noch ein feltfames Abenteuer, bas ich Euch noch erzählen muß, weil es mit ber kläglichen Geschichte zusammenbangt. Ginft pochte mich in ber Racht ein Frember, in einen Mantel gebult, beraus, ber ein einsames Gemach begebrte. Als ich es ibm ange wiesen, verriegelte er bie Thur von innen, warf ben Mantel ab, und ich betrachtete mir mit Entfeten bas braune Geficht mit ben tleinen, grimmig funtelten Augen und bem graß lichen, schwarzen Barte, bas mir bie Beiben, bie in meiner Berberge umgetommen, furchtbar vergegenwärtigte. gelbseibenen Leibrod, ber, vorn offen, Die beharrte Bruft feben ließ, bielt ein golbener Gurt aufammen, von bem ein Sabel, reich mit Ebelfteinen befest, berabbing, und ber gangen Rleibung Pracht, von bem Juwelenkleinob an, bas ben Reiherbusch auf ber Dute festete, bis zu ben gelben. reichgestickten, golbgespornten Stiefeln, machte mir beutlich fund, baß ich einen bochft vornehmen Tartarfürften vor mit haben muffe. Best jog ber Beibe einen bligenben Dolch aus bem Gurtel. 3ch glaubte ichon, er wolle feine ganbeleute an mir unschulbigem Manne rachen und fant mit fläglichen Geberden auf meine Rnie. Aber ber Frembe legte ben Dold auf ben Tifch, einen ichweren Beutel mit Golb baneben und fprach mit brobenbem, berrifchem Zone: Die Bahrheit lobnt bas Gold, bie Luge ber Stahl! Erzähle mir ben Unfall, ben vor einem Sabre bie Tartarfürftin in Deiner Berberge erlitten, treu und umftanblich. 3ch ergablte bie Grauelge schichte, fo wie ich fie jest Guch erzählte und wie ich bas beilige Nachtmahl barauf nehmen fann. Er murmelte bann in feinem beidnischen Rauberwelsch allerlei wild und dumpf vor fich bin. Dann fprach er ju mir: Die Stadt ift uns fculdig, benn bag 3hr alle Memmen gemefen, bafur tonnt 3hr nicht; bas icheint folder Pfablburger Raturfebler ju

seyn. Den Räuber aber werbe ich finden. Rimm dieß Gold zur Entschädigung für die damalige und jesige Angst, und wünsche Dir Glück; denn Deine einfältige und treue Erzählung hat dieß Land gerettet, das ich schon in meinem Grimm beschlossen, zu verderben. Damit schied er von mir, und ich opferte gleich am andern Tage hundert Wachskerzen, zusammen so schwer als ich selber, auf dem Altare unserer Kirche, um mich bei den lieben heiligen für die Rettung und das unerwartete Glück abzusinden.

Und von der ungludlichen Fürstin habt Ihr nichts mehr erfahren? fragte jeht Rothfirch, der mit immer angstlicherer Spannung bem Erzähler zugebort.

Das fragte mich auch ber wunderliche Heibe, artwortete bieser: aber ich mußte ihm, wie Euch, die Frage verneinen. Daß sie lebend aus meinem Hause gekommen, wollte ich wohl beschwören, aber sie mag wohl doch noch dem tollen Rupert in die Fäuste gefallen oder sonst auf der Flucht versunglückt seyn, denn sonst wäre sie wohl, des Landes unkundig und ohne Beistand, nach dem Abzuge der Räuber in unser gutes Neumarkt zurückgekehrt.

Und ihr Gesicht faht Ihr nie? fragte Rothlirch weiter.

Rie, erwiederte ber Wirth. Schon mag die Dame wohl gewesen seyn, schwarze Loden quollen unter bem Schleier hervor, aus dem ein Paar mahre Sonnen von Augen strahlten.

3hr Rleid? fragte Rothfirch bebenb.

Ein seibner Stoff von munberschönem Grun mit golbnem gaubwert burchflochten.

Beiliger Gott, meine Ahnung! rief Rothfirch und gebot feinen Knechten, ftracks die Roffe vorzuführen.

In bem Göllenwetter wollt Ihr fort, ebler herr? fragte befturit ber Wirth. hort, wie ber Sturm brauf't und ber Sagel an ben Fenftern Mirrt.

Frühlingwehen gegen bas Unwetter in meinem Gemüth! fprach ber Ritter wie für fich hin, rannte hinaus, und balb

saben ihn die erstaunten Burger mit seinen Anechten, daß die Pstaftersteine Funten sprühten, in das wilde Wetter bineinjagen.

Der Sonne erster Strahl schimmerte büster burch ben bewölften himmel, als Rothkirchs Rosse über die Zugbrücke seiner Burg bonnerten. Dorothea, die die Racht in ängstelicher Sorge um ihn durchwacht, flog ihm an der Schlospforte entgegen und schauerte vor der eistgen Umarmung des Durchenäpten zurück, dem das triesende Haar wild um das bleiche Gesicht hing. Um der heiligen Jungsrau willen, herr, was ist Euch widersahren? fragte bebend das liebliche Weib.

Ich habe grause Wundermährchen vernommen, sprach ber Ritter, finfter vor sich hindlidend, von Naub und Mord und argem Weibertruge.

Ihr habt mit Aruto gesprochen? rief Dorothea mit Entfeben.

Mit Krufo? fragte Rothfirch befrembet. Ich fab ihn nicht. Ift er nicht in ber Burg?

Sein unsinniges Betragen am gestrigen Abend, sprach nun die Burgfrau gesaßter: bewies mir beutlich, daß sein Berstand zerrüttet sey, und ehe ich befehlen konnte, ihn in sichere Berwahrung zu bringen, ist er, wie der Thorwart berichtet, in der gräßlichen Wetternacht, ohne Barett, wie rasend davon geritten und soll noch zurücklehren.

Seltsam, murmelte Rothfirch und wankte bie hohe Wenbelsteige hinauf in Dorotheens Gemach; und als ihm das
schöne Weib zitternd nachgefolgt war, trat er vor sie hin,
sah ihr scharf in die schnell zum Boden blidenden Augen
und sprach: Als ich Euch vor vier Jahren im Didicht meines
Forstes fand, gabt Ihr für ein polnisches Fräulein Euch aus,
die vor der Wahl zwischen dem Kloster und einem verhaßten
Bräutigam aus ihrem Baterlande entstohn. Bleibt Ihr
noch heute bei diesem Rährchen?

Durch Liebe, Schulbbewußtfenn, Reue und Schönheit einer buffenden Magbalene gleich, stammelte Dorothea ein kaum börbares Rein.

So fend Ihr die Tartarfürftin, die vor vier Jahren gu Reumarkt Muverts Rauberbanden entflod? fragte er wieber.

Ja, flifterte bas arme Beib, bes geftrengen Ritters Anie weinenb umfaffenb.

Beiliger Gott, rief bieser mit wuthenbem Schmerze: fo hat eine Heibin, eine schon Bermählte, bas Sacrament ber Ebe entweiht und mein ritterlich Bette bestedt!

Da erhob sich die Büserin vom Boben und sprach mit ebelm Stolze: Keiner Schuld habe ich mich gegen Cuch anzuklagen, als der Berheimlichung. Der Räuberfürst, der mich einst aus meiner Mutter Armen riß, hatte kein Recht an mich. Nie habe ich als meinen Gatten ihn erkannt, und als der würdige Czeklaus am Altar die heilige Stola um unsere hände wand, hatte er schon ingeheim die Tause der Christen über mich gegossen. Gegen Euch schwieg ich, um den Mann, dem mein Herz bei dem ersten Andlick entgegen stog, nicht durch die Wahrheit von mir zurück zu scheuchen. Doch in meines Beichtigers Brust legte ich mein Seheimnist nieder, und war dabei ein Verbrechen, so ist es durch Buse und Asolution getilgt, und, gereinigt vor Gott, stehe ich nur zagend vor meinem irdischen Richter, bessen Liebe verzeihen möge, was heiße Liebe verbrach.

Wer ist aber ber Heibenfürst, ber sich eines Räuberrechts auf meine Gemahlin angemaßt? rief Rothkirch, bem bas Blut in's Sesicht stieg und die Jornader auf der Stirn schwoll. Rennt mir ihn, Dorothea, daß ich ihn zum ehrzu. lichen Kampf sodere und das Schwert über unsere Ansprückgat entscheibe.

Das, hoher Herr, sprach Dorothea mit liebender, furuchen samer Demuth: ift ein Geheimniß, bas ich selbst me Beichtvater verschwiegen, und muß ein Gehei.

bis zu fenem großen Lichttage, an bem jebes Dunkel zur Rlarbeit wirb.

Ein deutsches Weib barf ihrem Cheherrn nichts verhehlen, rief Rothkirch mit gerunzelter Stirn. Die einmal mich tauschte, muß ganz offen gegen mich seyn, wenn ich an ihrer Reue Wahrheit glauben soll. Wie heißt ber heibe?

Tödtet mich, herr, seufzte Dorothea, von neuem seine Anice umfaffend: ich kann ihn Cuch nicht nennen!

Da stand ber stolze Ritter im Kampfe ber Leibenschaften. Der Jorn gebot ihm, die schöne Schweigende von sich zu stoßen. Die Liebe winkte ihm, sie herauf an seine Brust zu ziehen, und so, von widerstreitenden Gefühlen bestürmt, wankte lange das Zünglein seiner Herzenswage. Da lieb die Gürtelmagd den kleinen Deodat in's Gemach, um den heimgekehrten Bater willkommen zu heißen. Er lief zu der knieenden Mutter, weinte in kindischer Theilnahme mit, als er sie weinen sah, schlang die kleine Rechte um ihren Hals und streckte die Linke liebkosend hinauf zu dem Bater, dessen Jorn im Unschaun dieses Madonnen-Bildes unterzugehen begann.

Um des holden Knaben willen, den ich Euch gab, rief Dorothea: verzeiht mir und ehrt mein Schweigen, dessen Quelle wahrlich nur meine grenzenlose Liebe für Euch ist.

Ich verzeihe, fprach Rothkirch, Gattin und Rind rafch ju fich emporhebend und an fein herz brudenb. Ich verzeihe und ehre Euer Schweigen, beffen Reinheit Guer reines Auge verburgt.

Mein großmuthiger Gebieter, jauchte bie Orientalin, mit ber Glut und Unterwurfigkeit ber Weiber jener Bone sich an ihn schmiegend.

Un Bater, Mutter, lalte fröhlich ber Anabe und, feine Aermchen Bon, beiber Raden schlingend, führte er ihre Lippen zusammen bie , heiligen Weiheluß der Liebe und Berföhnung.

noch peute b

٠,٠

Den jubelnben Deobat auf bem Anie schaukelnb, saß Bothkirch neben ber stidenben hausfrau in behaglicher Ruhe bei bem Becher, als, zur Reise geschürzt, ben Wanberstab in ber Hand, Pater Czeslaus in's Gemach trat, um von der Burgherrschaft Abschied zu nehmen. Erstaunt fragte ihn der Ritter: Ob es ihm nicht mehr auf seiner Burg behage, daß er sie so schnell verlassen wolle?

Bei guten Menschen ift mir immer wohl, sprach mit ernster Wehmuth ber Greis: aber mich ruft bie Pflicht in mein Rioster zurud. Um öftlichen horizont thurmt ein fürchter- liches Gewitter sich auf, bessen Flammenströme sich auf unser armes Schlesien ergießen werben, und es ziemt zur Zeit ber Gefahr bem hirten, bei ber heerbe zu wachen, die ber herr ibm vertraute.

Das Unwetter hat ausgetobt, erwieberte lächelnb Rothfird. Schaut Cuch um. Im Often und überall ftrablt ber himmel in beiterer Blaue.

Dem irbischen Auge, sprach bebeutsam ber Mönch. Genießt bas Glud ber menschlichen Aurzsichtigkeit, wodurch uns Gottes weise Sute zahllose Leiben erspart.

Jest wird es mir erst klar, daß Ihr im Bilbe gesprochen, ehrwürdiger Bater, spöttelte der Ritter: und deute ich dieses recht, so spielt Ihr auf den neuen Einfall der Tartarn in Polen an, von dem ich gestern im herzoglichen Hoslager zum ersten Mal erzählen hörte. Da reist Euch aber wohl die, den geistlichen Herren eigene, Wassenangst zu übertriedenen Besorgnissen hin. Wenn auch des keuschen Boleslaus Schwert bisher, gleich dem Gebieter, treulich seine Unschuld bewahrte, so lebt noch Waladimir, Arakau's tapferer Woywode. Er hat es im vorigen Jahre bei Tursko den Heiden Dewiesen, daß sie nicht unüberwindlich sind. Die polnischen Magnaten sind zur Bertheidigung des Baterlandes erwacht, und hat das Raubgesindel neuen Angriff gewagt, so wird es bald mit blutigen Köpsen den heimweg in seine Steppen suchen müssen.

Dem trohigen Uebermuth folgt bas Berberben auf ber Ferse, rief Czeslaus, in ber Begeisterung sich vergessenb. Wie Ihr, pochte ber Feldherr ber Polen auf irbische Araft, vergaß die hilfe bes himmels anzurufen, und sein heer warb geschlagen, und Arakau lobert in Flammen zum himmel, und verheerend fluthen die Feindeswellen über bas unglückliche Land.

Best fprang ber Buraberr entfest auf und ftarrte bes Priefters Untlit an, bas von einem innern Lichte zu leuchten fcbien, und erbleichend faltete Dorotheg bie Banbe gum Gebet. Da tam Czeslaus wieber zu fich, ichlug fich reuig an feine Bruft und fprach: Bergeft, mas ich gefprochen, ebler Ritter, und lebt mobl. Euch fcune Gottes ftarter Engel! Bum Dant fur Gure Freundschaft nehmt Gures Freundes letten Rath au Bergen : Bas Guch auf Erben lieb ift bas flüchtet, bei ber erften annabernben Gefabr, nach Breslau's schübenden Mauern. Sanct Abalberts Rlofter beut Guch bort eine fichere Buflucht, und follte auch biefe, wie mein Traum mir in verworrenen Bilbern tund that, in flammenben Trummern zusammenfturgen, so burge ich für ein anderes, beiliges Afplum, und werbe bort treulich für bas geborgene Gut machen. Dann reichte ber Monch bem ebeln Daare gerührt bie Sand, fegnete ben tleinen Deobat mit bem Beichen bes Rreuzes und verließ fchnell das Gemach.

Auf Burg Rothkirch mar es jest auf ein Mal fehr laut geworden. Anappen sprengten zu allen Thoren hinaus, den entfernten Lehnmännern zu entbieten, sich kampfbereit zu halten; Waffenschmiebe hämmerten die Rüstungen zurecht; Buben schliffen Schwerter und hellebarden und übten sich in Armbrustschießen; Anechte tummelten die roben hengste in den höfen, füllten die Steinkörbe, rammten das Wurfgeschüs auf den Nauern fest, und hingen Sturmdecken an

die Thürme, und überall ging ordnend und anspornend der Mitter herum, bessen unruhige Thätigkeit seinen Glauben an Czeslaus Prophetenworte nur zu deutlich erwies. So war eine Woche verstrichen, als Clemens, der Schlößhauptmann, von Glogau auf schaumbedecktem Rosse in die Burg einritt. Erstaunt erblickte er die kriegerischen Anstalten und sprach zum Schlößherrn, der ihm begrüßend entgegen trat: Ich sehe Cuch mit Betrübnis in eine Eigensehde verwickelt, da gerade das Baterland Eures tapsern Armes bedarf. Denn unmöglich können sich doch Eure Rüstungen schon auf die Kunde beziehn, die ich Euch so frisch vom herzoglichen Hoselager bringe, als sie dort eingelausen.

Ba, bie Zartarn! rief mit abnenbem Schreden Rothfirch. So wift 3hr es alfo icon, fiel Clemens ein: bag fie am achtzebnten Marz ben Blabimir bei Chmelit auf's Saupt geschlagen und Rrafau verbrannt baben? Rach ihrer unmensch= lichen Weise verwüften fie rings bas gand und bebroben Schlesien. Bergog Micislaus von Opveln ift icon mit feinen Schaaren aufgebrochen, bie Dber gegen fie zu beden, und auch unfer herr ruftet fich gegen fie. Er lagt Guch entbieten. mit allem, mas Baffen tragen tann, gur Liegnis zu giehn und bort zu feinem heerbann zu ftofen. Die Burg mogt Ihr leer fieben laffen. Wir bedürfen ber Mannschaft, Die Ihr zu beren Bertheidigung jurudlaffen mußtet, ju nöthig im freien Relbe, benn ungahlbar ift ber Beiben Beer, und alles gilt es, ben Wogen, bie auf unser gand einher brausen, ein ftarfes, lebendiges, ftablbebedtes Webr entgegen zu ftellen. Des Bergoge Wille ift mir Befehl, fprach Rothfirch gefaßt. Die Unftalten, die Ihr feht, find blos bie Wirkung dunkler

Kähnlein schon übermorgen gen Liegnis aufbrechen tann. Wo werbet Ihr aber Guer holbes Gemahl, sammt bem theuern Pfande Gurer Liebe laffen? fragte Clemens, mit berglicher Theilnabme auf Dorotheen zeigend, die eben, ben

Geruchte, die mir von ber Rieberlage ber Polen zu Ohren tamen. Diesen Gerüchten bante ich es, bag ich mit meinem

lächelnben Deobat an ber hand, aus ber Schlofpforte trat. Ich bente beibe, wenn die Gefahr sich nabert, nach Breslau zu fenben, erwieberte Rotbfirch.

Dazu möchte ich nicht rathen, sprach ber Schloßhauptmann. Breslau liegt bem ersten feindlichen Anlaufe näher, und die Tartarn follen es schon in China bewiesen haben, daß die Eroberung fester Städte ihnen eine leichte Mühe ist. Herzog heinrich hält Gemahlin und Mutter selbst hinter der Liegnit festen Mauern nicht ficher, sondern will sie gen Erossen senden.

Kommt Zeit, tommt Rath, rief getrost Rothfirch. Roch hausen die Tartarn in Polen, noch weiß man nicht einmal mit Gewißheit, ob ihr Raubzug gegen Schlesien gerichtet ift, und dann steht Heinrichs und Micislaus vereinte Macht noch da, an der die ihre zerschellen muß.

Die vereinte Macht? fragte Clemens bedächtig. Micislaus hat heinrichs Antrag, die heere zusammenstoßen zu lassen, zurückgewiesen. Kennt Ihr die Polen nicht? Sie hassen uns Deutsche mit so grimmigem, verjährten hasse, daß selbst unser Bolksname in ihrer Sprache zum Schimpswort geworden ist. Wie wird es, selbst im höchsten Drange der Gesahr, der stolze Perzog von Oppeln über sich vermögen, unserm herrlichen heinrich als Feldherrn zu gehorchen, was doch geschehen muß, wenn der Besehl des Einzigen, der die Weisheit und Kraft dazu hat, Schlesiens gesammte Wassenmacht zum Siege führen soll!

Ihr seht bas alles zu bunkel, Herr Schloßhauptmann, sprach Rothkirch freudigen Muthes. Folgt mir in den Rittersaal. Ich werde unterbeß die Becher füllen, und während wir träftig für die gute Sache handeln, wollen wir die unnöthigen Sorgen, die nur unste beste Stärke lähmen und boch zu nichts helsen, im edeln Ungar hinunter schwemmen! Er ging, und Clemens wollte ihm folgen, als Dorothea hastig des letztern Dand ergriff und ihn ängsliich fragte: ob er nicht wisse, wer das Zactarbeer anführe.

Chan Batu, antwortete ber Ritter, bie Tobesblaffe über:

sehend, die dieser Rame über Dorotheens Wangen goß. Doch soll er mit der Hälfte der Schaaren, die flüchtigen Polen verfolgend, in Ungarn eingefallen seyn. Des Heeres Rest blieb unter Peta Chan in Polen zurück. Mit einem Dantblick zum himmel schöpfte Dorothea erleichtert frischen Obem, winkte einer Jose, den Anaben ihr abzunehmen, und ging dann einsam, in tiese Gedanken verloren, in den Burgsgarten.

Der Abend, ber eben zu bammern begann, murbe in ber boben, dunkeln Buchenlaube, in der Dorothea an des Gartens Enbe träumend faß, bereits zur Racht. Bon ben bell erleuchteten Kenstern des Rittersaals ber icoll ber Becher = und Lieder= flang, und Tuiche von Trompeten und Paufen verfundeten die Trinkspruche, die bier auf Bergog Beinrichs und Schlesiens Bobl und ber Beiben Berberben ausgebracht murben. Rothfirche Lebnleute maren mit Mann und Rof in Die Burg eingezogen, und ber Ritter lette fich noch einmal fröblich mit ben treuen Bafallen, bie mit ibm bluten follten. Cben erhob fich Dorothea, nach bem Schloffe gurud gu tehren, ba rauschte es von ber boben Mauer, bie ben Burggarten schirmte, schauerlich berab, und ebe bie erschrodne Frau fich zur Flucht und zum Silferufen ermannen tonnte, ftanb ein Mann vor ibr, in bem fie, trop ber Dunkelbeit, bie fein Beficht bebedte, an bem veinlichen Berzweh, bas fie ploglich befiel, ben muften Polen abnete. Entfett trat fie gurud, und ber Unbold fprach mit leifer, beiferer Stimme: 3hr erschreckt gang richtig, schone Frau. 3ch bin ber Rruto. Seit jener fürchterlichen Sturmnacht bin ich, rubelos wie ein verwünschter Geift, im Forft berum gejagt. 3ch babe mein Saar gerrauft, unb. meine Sanbe munbringenb, bas alte Schidfal über ben Bolten um Babnfinn angeflebt. Umfonft! Es will einmal teinen Rarren, fonbern einen Bofewicht aus mir machen, und ich folge ber ftartern Dacht.

Doch einmal noch wollt' ich Guch febn, um aus Auerm Rosenmunde die Babrbeit ju vernehmen. Gie foll entscheiben. über Guer und mein Loos, und über bas Loos biefes Landes. Die fprobe Berachtung, Die Ihr bieber mir gezeigt, tann weibliche Ziererei ober bie Rolge bes Kampfes zwischen ber alten Bflicht und ber neuen Liebe fenn. Bielleicht hat bennoch bie Glut, bie mich rettunglos verzehrt, in Gures Bergens Tiefe ein fill verboranes Rlammeben für mich angegunbet. bas burch ben Sturm ber Gefahr zur Rlamme angefacht werben tann. Drum fage ich Guch offen: 3ch weiß alles und bin meiner Sache gewiß, benn ich mar vor funf Sabren in bes Anefen Borislam Gefolge, ale er zu Riom mit Enerm Gatten unterhandelte, und habe Guch bort gefeben. 3ch bin fest entschlossen, alles meinen Bunfchen ober meiner Rache ju opfern. Konnt Ibr bie Leidenschaft erwiedern, Die mich zerftort, so fliebt in bieser Stunde mit mir von bannen. Bollt Ibr bas nicht, fo laffe ich meine Teufel los, und bandenfrei waltet bas Berberben über Schlesiens segenreichen Gefilden. Jest entscheibet!

Bu hilfe! Mörder! tief nun plöglich Dorothea, und wollte entstliehn, aber mit starker Faust hielt sie ber Pole fest, und sein Dolch sunkelte ihr aus dem Dunkel drohend entgegen. Ich hätte Lust, den Angstruf wahr zu machen, knirschte er: aber es wäre eine elende Rache, für die tausend Foltern, an denen Ihr mein Derz verbluten laßt, mit einem einzigen, barmherzigen Stoße zu bezahlen. Lebe, Abelma, lebe und verzweiste! Er entschwand in der Baumnacht. Wie ein Reh, mit dem Pseil in der Brust, eilte die unglückliche Dorothea taumelnd dem Schlosse zu; das Rauschen des Abendwindes in den Bäumen schen ihr der Osem ihres Berfolgers und bestügelte ihre Schritte, und als Rothkirch, der ihr hilfgeschrei gehört, mit Leuten und Faceln in den Garten trat, stürzte sie bewußtlos in seine Arme.

Die Trompeten ber Reifigen, bie Trommeln ber Außtnechte begrußten bie Sonne, als fie am Morgen bes Aufbruchs binter ber Burg Rothfirch emporftieg. Die Baufen rudten zusammen, Rothfirch schwang fich, im blanten Stablgeschmeibe. auf den brausenden Bengft, und die bleiche Dorothea ließ fich, fo trant fie fich fublte, auf ben Belter beben, mabrend ibre Gurtelmagb ben jauchzenben Deobat vor fich auf ben Sattelenovf nahm, ber in ben Ruftungen zu ber traurigen Reise nur Gegenftande feiner findischen Rreube erblicte. 288 ber Ritter Die Schaaren zum Buge geordnet, fprengte er noch einmal zu ber geliebten Gattin, und fcaute ihr mit forgenber Liebe in Die tiefen, verweinten Mugen. 3br fepb febr frant und fcwach, mein theures Weib, fprach er angftlich. Berbet Ibr ber Reife Beichwerben ertragen konnen ? Roch brobt uns bie Gefahr teinesweges in ber Rabe, und 3hr tonntet Euch füglich noch einige Tage zu Rothfirch erholen, und mir bann unter auter Bebedung nachfolgen. .

Rimmermehr, rief Dorothea hastig. Die Lust bieses Schlosses widert mich an, die Thürme broben mir, zusammenstürzend, mich unter den Ruinen zu begraben. hier würde mich die Angst sicherer töbten, als des Juges Beschwerden. Ich entserne mich nicht von Guch, die die außerste Roth gebietet, unsern Deodat nach Breslau zu stüchten. Rur an Gurer Seite fühle ich mich sicher, nur an Gurer Seite weichen die Rachtsgeister von mir, die um mein haupt die schwarzen Klügel schlagen.

So geschehe Dein Wille, Du Treue, sprach Rothkirch gerührt: und möge die Ueberzeugung meiner innigen Liebe, und die Hoffnung auf eine freundliche Zukunft, gleich tröstenden Engeln, Ruhe in Dein gequaltes herz gießen. Darauf warf er, mannlich die Rührung bekampfend, rasch den hengst herum, zog sein Schwert, und gab mit lautem Ruse den Befehl zum Ausbruch. Lustig schwetterten die Arompeten, wirbelten die Trommeln, und mit lautem Jubelgeschrei zog das kleine heer auf dem Wege zur Liegnis fort, freudig

entschlossen, für seinen Gott, für seinen theuern herzog und für sein geliebtes Baterland das frische Leben in des Todes blutigem Bürfelspiel einzusehen.

Muf ber Chene vor Liegnit sammelte fich ber Seerbann bes Bergogs, aus bem gangen niebern Schleffen, bem Beinrich gebot, zusammengeftromt. Sechebunbert Bergenappen aus Golbberg maren aus ihren Schachten beraufgefliegen, um bie Rraft ber Banbe, bie bas barte Erz gemaltigt, an ben Schadeln ber Beiden zu erproben. Die hofftatt bes Bergogs, lauter Deutsche, mar mit ihrem reifigen Beuge aufgeritten. An fie hatten fich Clemens und Rothkirch mit ihren Schaaren angeschloffen, und eben zogen mit klingenbem Spiel bie Rreuzfabrer beran, die bes Pabftes Mabnung aus gang Deutschland aufgeboten, Boleslaus, ben Belbenfohn bes Markgrafen von Mähren, an ihrer Spige. Bugleich ertonte vom Rorben ber ber Trompeten Siegeston, und ein neues stattliches Reitergeschmaber näherte fich ber Stadt, von Rittern geführt, beren weiße Mäntel ichwarze Kreuze schmüdten. Poppo von Ofterna, der Beit gandmeifter bes beutschen Orbens in Preußen, burch fein Gelübbe, mehr noch burch feinen driftlichen Rittermuth gespornt, die Reinde ber Chriftenheit, wo fie fich auch immer zeigen möchten, zu befampfen, führte biefe Schaar zur Bertheibigung Schlesiens berbei; und Rothfirch, bas zahlreiche, auserlefene Beer mufternd, begann ichon ben Sieg fur unbebenklich und Czeslaus Warnungen fur die Wirkung ber Alterschwäche zu halten. Best öffneten fich bie Thore ber Liegnit und ber Bergog jog beraus, begleitet von feinem gangen Saufe. Sedwig, feine erhabene Mutter, icon bamals durch ihren himmlischen Wandel und bobe Sebergabe ben Namen ber Beiligen verbienend, ben bie bankbare Rachwelt ibr gab, und Unna, feine geliebte Gemablin, und die Belbenfpröglinge, Boleslaus, Beinrich, Labislaus und Conrab, und fünf blübende Tochter umgaben, berrlich fcmudend, bie fürfis . lichen Eltern, wie duftende Blüthen und balsamische Früchte zugleich den prangenden Orangenbaum in Welschlands Parabieses Auen zieren. Des heeres einstimmiger, freudiger Zuruf begrüßte den allgeliebten Fürsten, und die Führer der Schaaren sprengten ihm entgegen, ihre Schwerter wie ihre herzen vor ihm neigend. Er ritt in des heeres Mitte, wo sich, von Rasen erbaut, mit Blumenkränzen und brennenden Kerzen geschmüdt, ein Altar erhob, von dem das Bild des Gekreuzigten das heer überschaute. Dort stand harrend der ehrwürdige Bischof von Breslau, von seinen Diakonen umgeben. hier sprach heinrich mit lauter, kräftiger Stimme zu dem heere, das in tieser Stille seinen Worten horchte, also:

3d bante Gud, Areunde und Baffenbruder, bag 3br fo ftart und woblgeruftet gekommen, mit mir gegen ben allgemeinen Reind zu fechten. Bobl batte ich gewünscht, daß unser Better Bergog Micielaus fich mit uns vereinigt, fatt allein ben Tartaren bie Spipe bieten zu wollen. Denn oft gerbricht ber einzelne Pfeil vor ber ftartern Rraft, mabrend das Pfeilbundel auch einer Riefenfauft Eron bietet. Defto fefter lagt uns nun zusammenhalten und bas gegenseitige Bertrauen, mehr noch das Bertrauen auf Gott, belfe unserer gerechten Sache zum Siege. Ungereigt bebroben bie Beiben unfer friedliches gand, und es gilt, unfere beilige Religion, unfere Freiheit, unfern fillen Beerd und unferer Bater Graber, unferer Beiber Chre, unserer Kinder Leben gegen fie ju ichuten. Gab es je einen beiligen Rrieg, fo ift es ber, in ben wir jest zieben. Drum giemt es uns allen, uns, gleich ben tapfern Saufen, bie gu unserer Bilfe berbeigeeilt, mit bem Symbol, bas ben Chriften bas Beiligfte fenn muß, als Streiter Chrifti zu bezeichnen. Mein Beisviel gebe Guch voran, und wer Chriftum liebt, folge mir nach und nehme fein Kreuz auf fich. Muf unfern Rahnen prangend, führe uns bes Beilandes Marterzeichen jum Siege, und fallen wir im Rampfe, fo ftrable es Troft und Buverficht in unfer brechenbes Muge, und schmude bann unfern Grabbigel als Burge ber boben Auferstehung!

Mit lantem Beifallgeschrei, mit ben Schwectern auf die Mingenben Schilbe fclagend, antworteten bie fcbleftichen Ritter ber entflammenben Rebe. Bom Ros geftiegen, fcbritt nun ber fromme Bergog zum Altar, bog fein Anie vor bem Ewigen, und bes Bischofs Sand beftete bas Purpurfreus auf feine Schulter. 3hm folgten bie Relbherren und Ritter, und bas gange heer murbe, gleich biefen, von ben Diatonen, bie bie Blieber entlang manbelten und bie beiligen Beichen vertbeilten. jum Kreuzzuge geweiht. Roch bielt fegnend ber Bifcof bie geweihte Rechte empor, ba maleten fich vom Often ber bichte Staubwolfen empor, die fich schnell naberten, und balb ward ein ftartes Geschwaber flüchtiger Volen fichtbar, bie mit verhangten Bugeln beranjagten. Ihr Führer, Gulislaus, bes tapfern Blabimir Bruber, sprengte auf ben Bergog gu, sentte ehrfurchtvoll ben Gabel und fprach: Rur bie Gunft, bie wir von Cuch, ebler Bergog, erbitten, in Guern Reihen fechtenb, unfer Baterland an ben Beiben rachen zu burfen, bringen wir Euch wichtige Runbe. Es ließ fich an, ale wollte Beta Chan, unfer Berberber, nach ber unaludlichen Schlacht bei Chmelit noch eine Beile übel in Bolen baufen. und bann bem grimmigen Batu folgen. Schon war auch feine Borbut auf bie Strafe nach Ungarn aufgebrochen, ba wurde et plotlich anbern Sinnes und Gilboten riefen die Borbut gurud. Die fich nun gegen bas obere Schlessen menbete. Bie ein Spion mich berichtet, bat Batu Chan felbft ben Gegenbefehl über= bracht. Er ist mit wenigen Begleitern unerwartet schnell in Deta's Lager angelangt, und rafend vor Butb bat er bei feinem Goben Duchod einen furchtbaren Gib gefchworen, baß er gang Schleffen gur blutigen, rauchenben Bufte machen will. Was fo ploglich ben Born bes Barbaren gegen Quet Land gewendet, ift ein Gebeimniß; aber sein Zug bierber ift leider gewiß, und wenn Gott nicht die Borben burch ein Bunder von ber Erbe ober von ben Aluthen ber Dber verichlingen läßt, fo wird Bergog Micisique alleweil einen fdweren Stand mit ibnen baben.

Dit Belbenrube borte Deinrich bie Schredenbotichaft und winkte bann Sanfen von Rothfirch in feine Rabe. bem er gebot, mit feinen Leuten bis Breslau und nach Befinden weiter bem Oberftrom entgegen zu reiten, bis er fichere Rachricht von bem Borbringen ber Beiben und bem Krieges= alud bes Bergogs von Oppeln eingezogen. Eben ichmana ber Ritter fein Schwert, um feinem Saufen bas Beichen gum Aufbruch zu geben, ba machte ihn ein Getummel bei ber Bagenburg aufmertfam, bei ber fich, nebft andern Rrauen, auch die seinige befand. Er sprengte dabin und erblickte seine Dorothea, bie, vom Belter gesunten, gleich einer Sterbenben in ibrer Bofen Urmen lag. Auf feine Arage erzählte bie Burtelmaab, bag bie Gebieterin fich über bie Rachrichten. Die Gulislaus verkundet, alfo entfest, bag fie mit einem lauten Schrei vom Ros gefunten und bis jest nicht ermuntert werben tonnen. Da begann es bem Ritter immer angftlicher an ahnen, bag bier noch ein fürchterliches Gebeimnis tief verborgen schlummere, und gleichsam, als scheue er sich, bas schlafende Unthier zu weden, bog er fich schüchtern und leise über fein geliebtes Beib, bie mit bleichen Bangen, ein Bilb bes Erbarmens, ba lag und die schonen Mugen, die fie eben aufschlug, mit Liebe und verzweifelnder Ungft auf ibn beftete.

Jest theilte sich ber Kreis ber mitleibigen und neugierigen Buschauer; und bie Fürstinnen, Hedwig und Unna, bie von ber plöglichen Krantheit ber ebeln Rothkirch gehört, kamen, ihr beizuspringen, ba selbst fürstliche Personen bergleichen Liebeswerke, nach ber Borzeit frommer Sitte, sich zum Ruhm und zur Ehre rechneten. Hedwig ließ sich neben Dovotheens Daupte nieder und öffnete ben golbenen Bisamapfel, der sammt Scheere und Rabelkissen an ihrem Gürtel hing, die Kranke durch das Einathmen flüchtiger Geister zu ermuntern. Bei dem Geschäft heftete sie bie klugen, scharfen Blicke auf ber Leidenden Untlig und immer bedenklicher wurden ihre Mienen bei dem prüsenden Beschauen. Dann sprach sie ernst: Ihr habt ein schönes, edelgeformtes Geschat, Frau von Rothkirch,

aber Eure Buge weiffagen mir Unglud. Es ift. als wenn in bieß Land, bas so gastlich Euch aufnahm, mit Euch bas Berberben eingezogen mare. Db mit, ob obne Gure Schuld, mag nur ber über ben Sternen miffen. 3ch, eine arme-Sterbliche, mag mir nicht anmaßen, über Euch zu richten. Doch bie Berftorung Gures Gemutbes icheint auf bofes Bemuft: fenn zu beuten, und auf jeben Rall rathe ich Guch, balb. und obne Rudbalt Guch einem wurdigen Beichtiger anzuvertrauen. hierauf erhob fich bie Fürftin und begab fich mit ihrer Schwieger: tochter zum Bergoge, mabrent ber Ritter, einer ebernen Bilbfaule aleich, auf feinem Roffe faß: benn bas, was lange in bunteln Abnungen feine Bruft geveinigt, batte jest Sanct Bedwig in beutlichen Worten ausgesprochen. Auf einmal fuhr, wie von unsichtbarer Rederfraft emporgemorfen. Dorothea in Die Sobe. fturzte bin zu bem Gatten, prefte feinen ftablgepanzerten Auß an ben mogenben Schneebusen und rief mit ber Ungft berizerschneibenden Tonen: Wenn ich je Guch werth war, mein Gemabl, fo führt mich rafc von binnen.

Beruhigt Cuch, ermahnte fie Rothkirch ernft. 3hr mußt vor ber hand hier bleiben. Die Liegnit wird Cuch und unsern Deobat sicher in ihren Mauern bergen, während ich gen Breslau ziehe, bie heiben auszukundschaften.

Rimmermehr, schrie verzweifelnd Dorothea: hier bleibe ich nicht! ber Fürstin Donnerworte, ihre Flammenblide spalten meine Seele. Ich fühle es, daß fie recht hat, daß ich einen Beichtiger bedarf. Führt mich nach Breslau, mein herr und Gemahl.

Rach Breslau? fragte Rothkirch erstaunt. Ich werbe boch meine besten Schäpe nicht ben Heiben felbst in bie Klauen fübren?

Roch ift Breslau frei, fuhr Dorothea angftlich bittenb fort: und Czeslaus hat mir bort einen fichern Bufluchtort angeboten. Erinnert Euch, wie seine Weiffagungen bisher eingetroffen. So wenig sich bieser Mann Gottes tauschen kann, so gewiß bin ich unter seiner Obhut sicher. Rur biefes einsige Mal gehorcht ber Stimme Eures treuen Beibes, bie, wenn sie gesehlt, nur aus überschwenglicher, vielleicht strässischer, Liebe zu Euch, nur um Euern Besitz zu erringen und zu sicher, gesündigt hat. Rehmt mich mit nach Breslau, bort wird Czeslaus Mund mir Trost in das gequälte Herz sprechen. Hier bedrohen mich der Helligen Seherblicke und die Angst um Euch mit Berzweislung und Wahnsinn. Führt mich gen Breslau, wenn Ihr mich nicht todt wollt vor Euch niedersinken sehen.

Es ift Schwäche von mir, baß ich gegen meine Ueberzeus gung nachgebe, sprach Rothkirch gerührt. Aber ben Bitten eines schönen, liebenden und geliebten Weibes zu widerstehn, ift teines beutschen Ritters Sache. Dazu ware höchstens nur etwa ein Batu Chan fähig.

Rennt mir ben gräßlichen Heiben nicht, rief zusammensschauernd Dorothea, bie bes Gatten Hand bankbar an ihre heißen, trocknen Lippen brückte. Da erschien noch einmal die milbe Hedwig. Mitleidig auf das liedliche Weib schauend, sprach sie zu Rothkirch: Der Herzog ahnet, daß die Ungeswißheit, wo Ihr Weib und Kind bergen möchtet, Euch noch an diese Stelle bannt. Er bietet beiden einen Plat in meinem Gefolge an, wo sie doch, sey es hier oder zu Erossen, wohin wir auf den schlimmsten Kall zu flüchten gedenken, am sicherssten sehn dufften. Meynt Ihr auch so, so übergebt mir Eure Lieben, auf daß Ihr dann um so getroster für Gott und meinen Sohn das Schwert führen möget.

Aufmerksam horchte Dorothea ben freundlichen Worten, ihr Gesicht verrieth ben heftigen Kampf, ber in ihrem Innern tobte, bann brach sie in heiße Thränen aus, nahm ihren schlummernben Deobat aus ihrer Jose Armen, kniete bamit vor ber Fürstin nieber und sprach schluchzend: Wer sollte nicht gern ber heiligen Landesmutter sein Kind anvertrauen. Rehmt aus meinen zitternden händen mein köftlichstes Kleinod. Mein Deobat sey Euch ein heiliges Pfand, daß seiner Aeltern herzen für Euch und Euren großen Sohn feurig schlagen wers

ben, bis ber Tob sie auf ewig still stehen heißt. Dir aber, hohe Fürstin, vergönnt; daß ich meinem Gatten folge und meinem Schickfal. Ich wage es nicht, mich an Euch anzusschließen. Dir beginnt vor mir selbst zu grauen, und ich gemahne mir, wie jener ungläckliche Prophet, ben ber Jorn Gottes bis auf das Meer verfolgte und dem Schiffe, das ihn trug, ben Untergang drohte. Um meinetwillen sollen nicht so viele Seelen verberben, drum flürzt mich getrost aus der schirmenden Arche hinab in die brausenden Fluthen, die Rettung der andern damit zu erkausen. Will mich der Herretten, so kann er es auch in der Gewässer tiesstem, sinsterstem Abgrunde.

Jest schaute die Heilige Dorotheen noch einmal mit dem scharfen, herz und Nieren prüfenden Seherblicke an, nahm den schlafenden Engel mit zärtlicher Sorgsalt selbst in ihre Arme, kuste die Rutter auf die Stirn und sagte ernst, doch sanst: Dir geschehe, wie Du gesagt haft, meine Lochter, gebe hin in Frieden.

Slodensturm, Trommelgerassel, Trompetenschmettern, Baffenklirren, ber Führer Ruf, ber Hussales ber Reiterei, bes Kußvolks Tritt, ber Weiber und Kinder Gekreisch, das Knarr ren der Wagen, boch beladen mit geborgnem Gut, das Brüllen des gestüchteten Biebes, das Winseln der Berwundeten, schalte in tollem, mißtönendem Gemische Hansen von Rothkirch entgegen, als er mit seinem Geschwader in das vielthürmige Breslau einritt. Eben durcheilte Herzog Micislaus, von den Tartaren aus Haupt geschlagen, mit seinen sliehenden Schaaren die Stadt, um nun dei Liegnig mit des Heeres Trümmern zu Herzog Heinrich zu stoßen, und von ihren Wassenzigen zogen hinter den wallenden Stadtpanieren der Bürger zahlreiche, wohlbewehrte Jünste ab, um die Mauern und Thürme dei der Heiden drohender Annäherung zu besesen. Mit Rühe brängte sich Rothstirch mit seinem Hausen

bis zu Sankt Abalberts Kloster burch und marb, als er nach bem Dater Czeslaus fragte, in bie Rirche gemiefen, mo biefer eben eine ftille Reffe las. Dit feiner Gattin trat ber Ritter in ben buftern, hochgewolbten, menschenleeren Tempel, beffen beiliges Schweigen auf eine feltfame, ichquerliche Beife gegen bas laute, tolle Treiben ber Mußenwelt abftach. Des Bergens Beburfniß zog bas eble Paar in eine Seitentapelle, knieenb por bem Mtar ber ichmergenreichen Mutter bie gepreßte Bruft im brunftigen Gebet zu erleichtern. Schweigend erhoben fie fich fodann, und Rothfirch faßte nun rafc Dorotheens Urm, blidte sie forschend an und sprach ernst : Es brangt uns jest ber Beiten Gefahr fo fürchterlich, bas tein Gebeimniß mebr zwischen uns ftehn barf. Wenn ich jest von Euch scheibe, reite ich vielleicht meinem Tobe entgegen. Drum fobere ich Guch, im Tempel bes Gottes ber Bahrheit, ber beiligen Bahrbeit Bort ab. Bei Guerm und meinem Leben, bei unfrer funftigen Seliafeit betennet mir jest, Dorothea, mas Ihr bieber mir verschweigen ju muffen geglaubt. 3ch abne bas fürchterliche Gewicht, bas ber Rame Gures Beibengemabls für unser aller Schicksal baben muß, und schrecklicher als bie Gewißbeit veinigt mich bie schwankenbe Aurcht. Drum entweibt die beilige Trennungstunde durch keine Kalschbeit. Rennt mir ben verbaßten Ramen.

Mit Liebe und Angst kämpfend sah Dorothea den Ritter an, und eben öffneten sich ihre Lippen, den Angstnamen auszusprechen, da unterbrach sie das Jammergeschrei zahlreicher Bollhausen, die in die Kirche drangen, und Czeslaus trat zu dem Paare und sprach: Schon berennen die Heiden die Stadt. Bur tapfern Gegenwehr sind die Bürger entschlossen, aber zu schwach sind unsre Mauern, zu ausgedehnt der Raum, den wir zu vertheidigen haben, als daß wir und lange halten könnten. Drum hat der Rath beschlossen, Weiber, Kinder und die beste Pabe in das seste Schloß auf der Dominsel zu slüchten, und wenn die Mauern erstürmt sind, sich mit den Zünsten dahin zurück zu ziehn und die Stadt in Brand

zu fteden. Doch übergebt mir getroft Gurc Gemablin, herr von Rothfirch. 3ch werbe fle mit ben Beiligthamern unfets Rlofters felbst auf bie Dominfel bringen und burge Guch für ibre Sicherheit. fo lange biefe Banbe ftart genug find, fic betend zu bem Berrn ber Beerschaaren empor zu beben. 3br aber moat Guch mit Guern Leuten raich aus ber Stabt entfernen, bag 3br nicht in ber Beiben Banbe fallet unb -Enerm Berrn und ber beiligen Rirche einen tapfern Streiter entzieht, beffen beibe fo notbig bedürfen. Geht mit Gott und schwingt fur feine Sache bas Schwert mit freudigem Bertrauen. Guch ift amar nicht beschieben, in biesem Rampfe bie beilige Marterfrone zu erringen, aber Großes wird ber Berr burch Guch wirken, und 3hr werbet am Biele ben blutigen Erbenlorbeer und bie üppige Mprthe mit ber Ent= fagung bimmlifcher Valme vertaufchen. Guer Rame wird in ben Sabrbuchern ber Geschichte unfterblich fortleben und noch nach Sahrhunderten vermanbte Seelen zu freudigem Rampfe fur Gott, ben Rurften und bas Baterland begeiftern.

Roch einmal brückte Rothfirch Dorotheen an sein Derz, reichte bem Greise bie Rechte, stürzte aus ber Kirche und stürmte bann mit seinem Geschwaber burch bie wimmelnden Straffen fort und, während schon ber fturmenben Tartaren Getümmel und Gebrüll an sein Ohr schlug, burch bas Thor, bas gen Schweibnit schaut, in's Freie.

Grimmig tobte ber heiben Sturm um Breslau's Manern, vergebens thaten bie rüftigen Bürger Wunder der Tapferkeit. Der wüthende Batu, der nach dem Beispiel seines Großohms, bes Weltstürmers, Genghis Chan, die Menschen nur als Bahlen betrachtete, mit denen er seine Riesenerempel rechnete, tried erbarmenlos seine Tartaren in großen Massen heran, daß ihre Leichen die Wallgräben füllten und, an den Mauern sich aufthürmend, den neuen Schaaren zu Leitern bienten, auf denen sie zu den Zinnen empor kletterten. Dabei gossen die

fürchterlichen Kriegmaschinen ber Beiben, Schevau und Sovaugenannt, einen Regen von Steinen und Reuerballen über bie ungludliche Stabt, bie ichon an einigen Stellen zu brennen begann. Babrend beffen mallten im langen Buge, laut weinend, Breslau's Frauen und Rinber, Rrante und Greife. bas Röftlichfte ihrer Sabe tragend, über bie mit Dechfrangen behangene Brude, nach ber Infel bes Domes. Ihnen folgten, Pfalmen fingend, Die Ponche und Ronnen ber verschiedenen Rlöfter, Beiligenbilber und Reliquien, Relche und Monftrangen por ber entweibenden Sabsucht ber Tartaren rettend. Un fie schloß sich Dorothea, die, auf ihre Bofe gestütt, in ftummer Bergweiflung baber mantte. Raum maren bie Aluchtlinge geborgen, als die Tartaren flegend die Mauern ber Stadt erfliegen. Rafc jogen fich bie vertheibigenden Burger jurud. fließen die Fadeln in die aufgehäuften Brennftoffvorrathe, und mabrend überall ber bide Qualm fich empormalzte, eilten fie aleichfalls nach ber schirmenden Dominsel und zundeten bann binter fich bie Brude an, ben Beiben bie Berfolgung zu wehren. Unterbeg batten bie Mauererkletterer die unvertheis bigten Stadtthore von innen gefprengt, und in biden Saufen zogen nun, Plünderung und Mord schnaubend, Batu's wilde Sorben in bie Stadt, die eben in allgemeiner, furchtbarer Reuerbrunft jum Simmel auflbberte. Die Beiben mutbeten, ftatt Koftbarkeiten, die fie rauben ober vernichten, ftatt wehr= lofer Menichen, bie fie mifbanbeln und ermurgen nollten, nichts zu finden, als ber Alamme erarimmtes Clement, das ihnen felbft mit feindlicher Berftorungluft entgegen trat und fie mit glühenben Geißeln von Strafe zu Strafe jagte. Taufende ber Tartaren erstidten im Rauch, Taufenbe murben von ben einfturzenden Gebauben begraben, in die fie, Beute fuchend, gedrungen maren, bis endlich die Relbberren, um nicht bas gange Beer in bem Alammengrabe verberben zu laffen. bas Beichen zum Rudzuge gaben und die Ungehorsamen mit Sabelbieben aus der Stadt treiben ließen. Bum Oberufer, ber Dominfel gegenüber, zogen nun die Rauberichmarme, eine

Stelle zum Ueberseben suchend. Im gegenseitigen Ufer fanben gerüftet Breslau's mutbige Burger, fest entschloffen, ben letten Bufluchtort bis auf ben letten Mann zu vertheibigen. Sinter ihnen knieeten ihre Beiber und Rinder, in ftillem, beißem Gebet, um einen Bugel, auf bem Czeelaus bie ge= weihten Banbe für bie bedrangte Beerde zu bem Belfer über den Wolfen emporbob. Schon ruffeten fich die Tartaren, bie vergebens nach einer feichten Stromfurt gespäht, auf ihren Roffen burch ben Strom an ichwimmen, ichon murbe ber hülflofen Beiber Gebet zum Angftgebeul und bie kampfbereiten Manner schüttelten einander schweigend und ernft die Sanbe gum Abschiebe für biefes Leben. Da trieb plöglich bie Binb= braut faufend bides Gewölke am Borizonte berauf und ballte es zu ichweren Gemitterwolfen zusammen: grollend erbob ber Donner feine furchtbare Stimme, einzelne Blibe audten mit ihrem weißgelben Lichte burch bie buntle Wetternacht, und ber Strom, vom Sturme geveitscht, ichlug Bellen, gleich bem erzurnten Deere.

Jest erhob sich Czeslaus von ben Knieen und rief: Unser Gebet ist erhört! Berzagt nicht, Ihr Aleingläubigen! Zehova kommt im Wetter, seine Macht und Herrlichkeit an uns zu verkünden! — In biesem Augenblick sehte Batu selbst, an der Spise der ersten Geschwader, in den wogenden Strom, da krachte der Donner in stärkeren Schlägen, und vor Batu's Roß schlugen des himmels Flammen in die Fluthen, daß se braus'ten und schämend in die Huthen, daß sie braus'ten und schämend in die Hithen, das sie ber Büthrich den Blick zur Dominsel, da strablte ihm vom hügel herab, durch der Blise anhaltendes Leuchten, von einer Strahlenglorie umgeben, Czeslaus majestätische Gestalt entgegen. Das Ordenskleid im Sturme flatternd, gab ihm ein überirdisches Ansehn, drohend hob er den Arm gegen die Heiden, und über seinem Haupte schwebte, ruhig lodernd, eine einzelne, große, start leuchtende Klamme.

Entfett fclug Batu bie Rechte vor bas Gesicht, mahrend er mit ber Linken ben schnaubenben, steigenben Rappen im Wasser herumwarf. Zurud! brülte er wüthend ben Tartaren zu. Seht Ihr die surchtbare Gestalt auf dem Hügel, der Ehristen Gott selbst will hier für die Seinen sechten, und wir sind nur gegen sterbliche Wassen gerüstet. Starte Blize und Donnerschläge, die ununterbrochen auf einander solgten, schienen die Wahrheit dieses Aufruss zu beträftigen. Zitternd solgten die Tartaren dem Beispiel ihres Chans. Heulend slad das ganze heer vom User zurück, und jenseit des Flusses santen die geretteten Bürger dankbar auf ihre Kniee, und, von Czeslaus angestimmt, ertönte durch Sturm und Donner, start und majestätisch, gleich einem Siegespäan, ihr begeistertes: herr Gott Dich loben wir!

Im Belte von Rile, von einer Dechfackel beleuchtet, lag auf einer Tigerbaut, im bumpfen Bruten, ber finftere Batu. Rinas um bes herrichers Belt ichlummerten, gleich bemahr= famen Doggen, feine nironischen Leibtrabanten, aber fein Lager flob ber erquidenbe Schlaf, verjagt von ber Erinnerung und ber Erwartung, bie in biefem Gemuthe nur als plagende Aurien wirken konnten. Der Kackel flackernbes Licht bilbete ben Dampf, ber ihr entqualmte, zu wunderlichen, gräßlichen Geftalten, bie fich bem Chan in feltsamen Berschlingungen immer naber und naber malten, und fein Bewußtfeyn ließ ibn feiner Schlachtopfer fcmergverzerrte Buge barin ertennen. Bergebens mubte er fich, mit tropigem Sobnlächeln in bas fceufliche garvengewimmel zu ichauen, er vermochte am Ende boch nicht, das gebeime Entfeten zu bezwingen, und fprang bastig vom Lager. Da trat Chan Veta in bas Belt, einen Bungling einführend, von beffen bleichem, entstelltem Saupte Die Haare wild verworren, gleich baumenden Rattern, in die Sobe ftarrten, und beffen gerriffenes Gewand von langem, rubelofem Umberschweifen zeugte. Gin abgeriffenes Stud Dergament bielt ber Frembe ichweigend Batu bin. Diefer rif eine Pergamentrolle vom Gurtel, hielt bas empfangene Stüd in eine Lüde berselben, maß, als beibes zusammenpaßte, ben Ueberbringer mit stechenbem Blid, winkte bem Feldberrn, sich zu entfernen, und sprach bann mit verachtenbem Stolze: Du bist ber Pole, bessen Berrätherei ich die Kunde von meiner Gemahlin Treulosigkeit danke. Die Triebseder Deiner Handlung sey welche sie wolle. Batu Chan psiegt jeden Dienst, den man ihm leistet, königlich zu vergelten. Drum magst Du von jenem Hausen so viel Gold nehmen, als Du tragen kannst, und Dich balb damit aus meinem Angesicht packen.

Ich mag nichts von Euch, sprach Aruko, benn er war der Fremde, mit schrecklicher, ruhiger Kälte. Ich habe nicht um Lohn gehandelt, ich habe auch gar nicht Euch, sondern meiner Rache dienen wollen, und komme auch jeht blos, um Cuch zu sagen, was Ihr wissen müßt, um ferner meinen Iveden zu frohnen, wie Pest und Erdbeben dem Jorn des großen Berderbers dort oben frohnen müssen.

Befrembet, bier zum erstenmal ben eigenen Stolz und Grimm überboten zu febn, trat Batu gurud, und eintonig fuhr Kruto fort : Euer Beib war auf der Dominfel zu Breslau, von ber 3hr Euch, erbarmlicher Beife, burch eine Sandvoll Blipe und eines Pfaffen Gautelei zurüchschrecken ließet. Zest ift fie von bort entwichen. Wobin? bat mir mein Damon noch nicht zugefliftert, aber ihr zweiter Chemann ftebt in Bergog Beinrichs Beerbann gegen Guch im Relbe. Bernichtet bas Chriftenbeer, fo mirb Guer Gabel mobl auch ibn gur Ruhe forbern, da er zu den ehrgeizigen Karren gehört, die ben Tob ber Alucht vorziehn. Ich gebe jest jum Bergog Micielaus. Bielleicht werbet 3hr ichon in ber nachften Schlacht mein ftilles Wirten mahrnehmen. Auf jeden Sall verlagt Cuch nicht, wie Ihr wohl fonft getban, auf Gurer Borben Ungahl und auf bes erften Ungriffs Sige. 3hr habt es jest nicht blos mit Polen zu thun, die ber Maffe mildes Unrennen über ben Saufen wirft, fondern auch mit beutschen Rittern. Drum rathe ich Euch, braucht Guer Feuergeschus wohl.

Benn es in offner Felbschlacht auch nicht viel Schaben thut, so verbreitet es besto größeren Schreden unter benen, die es noch nicht kennen, und die Deutschen sind ein wunderliches Bolk. Der entschiedensten Baffenübermacht werden sie Stand halten, aber vor dem Teufel und Zubehör haben sie eine gewaltige Ehrsurcht, und dem Speien Eurer Höllendrachen werden sie schwerlich widerstehn. Für jest sahrt wohl! Gelingt es mir noch, Euer Weib zu sinden, so werde ich mir die Freude nicht versagen, sie selbst in Eure Hände zu liefern, wo nicht, so sehn wir uns erst da unten wieder, wo wir beide hingehören.

Batu, vom Erstaunen über die Frechheit ergriffen, mit ber ein armfeliger Pole mit dem allmächtigen Gebieter zitternder. Sclaven zu sprechen wagte, stand regungslos, und als er sich endlich auf das, was hier zu thun sep, besann und zum Sabel griff, um dem Redner den Kopf zu spalten, war dieser bereits verschwunden.

Es war am Morgen bes neunten April im Jahr 1241, am Montage nach Quasimodogeniti, als Sans von Rothfirch in bes Bergogs Gemach trat, ju melben, bag bie Roffe bereit ftunden, die ibn jum Beer, und Gemablin und Mutter gen Croffen führen follten. Der fromme Beinrich, icon völlig geruftet, rif fich aus ben Armen feiner weinenben Gemablin, brudte bie Rinber gurud, bie jammernb feinen Raden und feine Auße umschlangen, und bog jest vor feiner ebeln Mutter bas Anie, fie um ibren Segen bittenb. Dit Liebe und Schmerg blidte Bebwig auf ibn berab, und legte meibend ihre Banbe auf bes Sobnes Belbenbaupt, boch als er bantbar ju ihr hinauf schaute, ba burchjudte es fie. wie ein Strahl von oben, und fie rief mit bem Tone ber Begeifterung: Bas begebrft Du ber irbifchen Rutter Erbenfegen, mein Beinrich? Dich bat ber himmlifche Bater bereits berrlich gesegnet und fo boch begnabigt, wie er einen Sterb: lichen zu begnabigen vermag. Schon febe ich um Dein Saupt bie Martyrerglorie schimmern. So ziehe benn hin, tampfe, blute, und flirb für Deinen Gott und Dein gand, und hilf fallend ben Deinen zum Siege und zur Erlösung. Balb folgt Dir Deine glückliche Mutter nach in die ewigen Freuden des himmels.

Amen, fprach mannlich gefaßt ber Herzog, und schritt mit feften, Aingenben Schritten aus bem Gemache. 3bm folgte Rothfird. Un ber Schlofpforte bielten, nebft ben Bagen ber Bergoginnen, die übrigen Begleiter bes Fürften, Gulis: laus, ber Sauptmann Rlemens und fein Leibknappe Ronrab. Allrebterlich ichnob Beinrichs Schlachthengft, als fein Berr auffigen wollte, und flieg in bie Bobe; aber mit machtigem Schwunge flog biefer binguf und brudte ben unrubigen Ganl mit ben Stahlichenteln, bag er ftohnenb bem lentenben Bugel geborchte und im rubigem Schritt ben Reiter forttrug. Der Weg führte ibn bei ber Marienkirche vorbei, ba fturate ploblich von bem boben Kirchbache ein Soblziegel berunter auf bas Pflafter, vor ben Borberhufen bes herzoglichen Roffes gerschmetternb. Rubig blidte Beinrich gum Dache binauf, zu ihm fprengte Sulislaus und fprach befummert: Der Stein ift Euch eine bofe Borbebeutung, edler Berr, und ailt mein treuer Rath etwas bei Euch, fo wird die Schlacht für beute noch nicht geschlagen.

Eächelnd erwiederte heinrich: Es thut mir leib, bei einem so hellen, freudigen Kriegshelden so finstern Aberglauben zu finden. Könnte ein herabfallender Ziegel überhaupt etwas bedeuten, so möchte man wohl eber behaupten, baß sein unschädliches Zerspringen auf dem Pflaster der Tartaren gebrochne Macht und zerstiebende Flucht prophezeihe. Drum reitet getrost voraus, herr Sulislaus, und bringt dem heere meinen Befehl, strads in Schlachtordnung zu treten. Kopfsichüttelnd sprengte der edle Pole voran, und als heinrich nachgeritten kam, standen die christlichen Schaaren schonsschildentsfertig.

3mei Stunden von Liegnis, auf fanften Unboben, bie

Stirne Breslau zugewenbet, waren fie in funf Treffen aufgestellt. Das erfte bilbeten, unter Boleslaus Unführung. verbunden mit ben fechebundert Berginappen aus Golbberg. Die auswärtigen Kreugfahrer. Im zweiten ftanben bie aus ber Schlacht von Chmelit geretteten Dolen, von Sulislaus befehligt. Bergog Micislaus mit feinen Oberschleffern hielt im britten. Der preufifche gandmeifter, Doppo von Offerna. führte feine Orbensritter und Wappner im vierten an. und über bas fünfte, ben Rern ber ichlefischen und beutschen Truppen. batte fich Bergog Beinrich felbft ben Befehl vorbehalten. So ftand bas Seer in rubiger Erwartung und ichaute in bas Befilbe, bas jest, gleich bunteln Deuschtedenschwärmen, Die arunen Bucharen, bie blauen Boster, bie grauen, gegöpften Chazaren, Die weißbevelaten Rumanen, Die Daoren, Uggen, Afagiren und Goggen wimmelnb zu erfüllen begannen. Im hintertreffen bielt Batu felbft mit feinen Rironen, burch bie gelben Leibrode und golbenen Gürtel ausgezeichnet. Schon batte fic ber Seiben Sauptheer, gleich bem driftlichen, in fünf koloffale Baufen getheilt, ba überschaute Bergog Dicies laus erbleichend die ungebeure Menge; gewaltig pochte ibm bas Berg gegen ben Panger. Er fprengte ju Beinrich und ftammelte: Bollt Ibr alfo wirklich schlagen, mein Better ? Sebt die Maffen ber Beiben, die uns erbruden tonnen, felbft menn fie die Baffen nicht brauchen. Unfer Beer gablt bochs ftens breißigtaufend Streiter. Beber ber funf Saufen, bie uns gegenüber fteben, ift allein fo ftart als unfere gefammte Racht. hier wird jebe Siegeshoffnung jur Rarrheit, und ein Auger Rückug allein beilbringend.

Ihr vergest zweierlei, herzog, antwortete mit finstrer Stirn ber tapfere heinrich. Daß ich als Oberfeldherr bes driftlichen heerbanns die Schlacht befohlen, und unsere machtigen Bundesgenoffen. Ihr seht sie freilich nicht mit Euren leiblichen Augen, fuhr er, als Micislaus sich zweiselnd umschaute, fort: aber webe Euch, wenn Ihr ihre Rabe nicht freudig im herzen empfindet. Unsere gerechte Sache

ift es, und ber mabre Gott oben im himmel, ber bie Streiter feines abttlichen Sobnes nicht tann vor ben Beiben zu Schanben laffen merben. Es bleibt bei meinen frühern Befehlen. Ihr macht mit Gulislaus ben zweiten Ungriff; und, nun gu Rothfirch fich wenbend, gebot er: Reitet zu Boleslaus, bas er mit feinen Saufen bas Treffen beginne. Sin fprenate ber Ritter, und mit bem Relbaefdrei: Gott mit une! frurate Ach ber junge Dabrenfürft mit ben Berginappen und Rreus fabrern raich in bie feinblichen Borben, bie feiner ungeftumen Sapferteit nicht zu miberftebn vermochten. Aber leiber zeigte ber Erfolg, bag ber Schlachtmuth, ohne ben Bugel ber Bes fonnenbeit und Rriegszucht, nur ein tolles, unrittiges Ros ift, bas, auf babnlofen Pfaben burchgebend, unaufbaltfam fortrafet, bis es fich mit bem Reiter im Geflüft zerschmettert. Bu bisig brangen bie Chriften vor. Dloslich menbeten fich bie flüchtigen Tartaren, und bie balbmonbformige Schlachte orbnung, bie fie fcnell bilbeten, überbedte bas Sauflein ibret Berfolger mit einem fürchterlichen Pfeilhagel, ber bas gange erfte Treffen zu Grunde richtete. Drei Pfeile in ber Bruft, fant Boleslaus vom Roffe, und ein lautes Jubelgefchrei ber Beiben begleitete ben gall bes erften driftlichen Reldberen. Blübend von ebelm Born fab Sulislaus bas Unglud ber Baffenbrüber. Dit bem Sabel ichlug er fich bie Stablbaube feft, fcmang bann ben Damascener pfeifend über bem Ropfe, und jagte zum Angriff. Bogelichnell folgten ibm feine leichtberittenen Dolen, langfam jog ibnen Dicislaus mit ben Dberichleffern nach. Bu ber hoffnung ber Dolen, burch biefen Sieg auch ibr ungludliches Baterland von ben verbeerenben Borben zu befreien, tam ber beiße Durft, bie bei Chmetit erlittene Schmach und Rrafau's Brand ju rachen, und fie fochten gleich ben gereigten Baren ihrer Balber. Ihr Beifpiel entflammte ben Duth ber Oberfcbleffer, und gegen feinen Billen riffen biefe ihren feigen Bergog mit fich fort in bas Morbgetummel ber Schlacht. Schon war ber erfte Haufen ber Beiben auf ben zweiten geworfen; auch diefer begann

weichend fich aufzulösen. Sulislaus, unermübet ben blutigen Sabel brauchend, war ihnen immer auf ben Fersen, und sein Beispiel gab seinem Burufe: Babieseze schlagt tobt! womit er die Polen aufmunterte, fürchterlichen Nachbrud. Zabieseze! brüllten die Hauptleute ihm nach, und dem Blutbefehl geshorchend, drangen immer wüthender die Christen vor, und immer schwächern Widerstand leisteten die seindlichen Horben.

Jest ertönte aber plöglich hinter ben oberschlesischen hausen zu bem muthigen Zuruf ein angstlicher Rachball. Biebege sliehet! scholl es balb hier balb bort, und Rothkirch, ber jest wieder bei heinrich hielt, machte biesen auf einen einzelnen polnischen Reiter mit geschlossener Sturmhaube ausmerksam, der auf seinem leichten Alepper im Ruden der Oberschlester auf und nieder jagte und aus vollem halse immersort bas Demmenwort schrie.

Das ift Berrath! rief ber Ritter. Benn 3hr's vergonnt, Berr Bergog, fo reite ich bin und ftofe ben Schurten nieber.

Da sprengte ein junger Ebeltnecht aus bem nieberschlefischen Treffen hervor und rief mit bumpfer verstellter Stimme: Spart Cuch für größere Thaten auf, herr von Rothticch, und überlaßt mir die Strafe bes Berrathers, ben ich wohl zu kennen glaube.

Befrembet schaute Rothlicch auf ben Jüngling, bessen Stimme ihm, trot ber Verstellung, bekannt vorkam. Che er aber in dem dunkeln Sesicht, das die tiesgehende Pidelhaube und ein Psaster über dem Auge größtentheils verdedte, eine Aehnlichkeit sinden konnte, hatte Heinrich dem keden Freiwilligen Senehmigung zugewinkt, und dieser jagte dem Schlachtgewühle zu. Dort hatte das Kriegesglück sich schon bedeutend gewendet, die Oberschlessen hatten, durch den Fluchtrus im Rücken verwirrt, Halt gemacht, und selbst das rasche Borsdringen der Polen begann zu stocken. Und immer lauter und ängstlicher ertönte hinten das unglückliche Biescze, das schon einige Feiglinge in den oberschlessischen Schaaren wiederspolten. Zeht stiegen Schreden und Berwirrung von Augens

blid zu Mugenblid im zunehmenben Berbaltniß. Die Krieger; einmal aus bes Sieges Gotterrausche ernuchtert, begannen bie Schlacht fur perloren, und felbft bas ermunternbe 3a= biebeze ber Rührer, bei bes Rlanges Aengftlichkeit, für ben Befehl zur Alucht zu halten. Schon mankten Die driftlichen Saufen und die kraftlofe Bertbeidigung ber Tartaren vermanbelte fich in muthigen Angriff. Da fab ber unbefannte Unbeilstifter von Beinrichs Geschwabern ber ben Goelknecht mit gesenktem Speer beransprengen, und abnend, bag es ibn gelte, jagte er um bie Oberschleffer berum bis zu ihrer Mitte, und fchrie bem bangen Dicislaus, ber fich bort verborgen bielt, ju: Aliebet, Bergog, bie Deutschen baben uns verratben, und alles ift verloren! So fcredlich biefer Buruf an fich bem feigen Felbherrn mar, ein fo willtommner Bormanb mar er ibm zur langerfebnten Rlucht. Er gebot felbft feinen Schaaren ben ichleunigen Rudzug, und fpornte bann, bamit er vor allen Bingen nur bas eigene theure Leben rette, fein ebles Roß zum gestreckten Laufe, als ob er, minbestens auf ber Alucht vor feinen fliebenben Rriegern bergiebend, ben Ehrennamen Bergog behaupten wolle. Beit vor ibm jagte ber polnische Berrather, von bem beutschen Cbelknechte, bet ibn nicht aus ben Augen gelaffen, grimmig verfolgt. Die madern Oberschleffer, von ihrem Saupte verlaffen und burch fein Beispiel verführt, begannen jest auch einzeln ben Tartaren den Rücken zu zeigen; bald marb bas Flieben allgemein, und auch bie Polen, bie ihr hintertreffen verschwinden faben, fingen zu weichen an. Mit erneuter Buth brangen jest bie Tartaren vor, und fo tapfer ihnen Beld Sulislaus bie Spibe bot, so brudte ibn bennoch balb bie unverhaltnismasige Uebermacht völlig jurud, und es blieb ibm nichts übrig, als, ben elenden Ditfelbheren verfluchend, mit feiner Saufen traurigem Ueberrefte zu Seinrichs Geschwabern zu ftoßen. Mit einer ichonen Schamröthe im Geficht ritt er zu bem Bergog, fich megen bes Gefechtes traurigem Erfolg recht= fertigend. Der aber fprach mit freundlicher Burbe: 3br

braucht Cuch bei bem nicht zu entschulbigen, herr Sulislaus. ber Gurer Thaten Augenzeuge mar. Batte Micislaus wie Ibr gefochten, fo fangen wir vielleicht jest ichon auf bem gewonnenen Schlachtplan bas Tedeum. Dann begrüßte er ben ebeln Doppo, ber eben, von Rothfirch entboten, mit feinen Schaaren zu ihm gestoßen war, und fubr nun mit Areubigkeit zu beiben fort: Bir brei ftebn jest allein und wollen, treu vereint, ben Angriff ber gesammten Tartarens macht ausbalten. Bare bei ber Beiligkeit unserer Sache überall noch ein irbischer Sporn notbig, fo murbe ich fagen, daß gang Deutschland, als beffen Bormauer mir bier ftebn. auf une fieht, und bag es noch in ben fpateften Beiten bie Rämpfer preisen muß, bie auf Schlesiens beiligem Boben mit ihren blutigen Leichnamen ben Ball gegen bie Beiben gebaut und fo bas Unglud von bem Reiche gewendet. Drum gelte es, Tob ober Sieg! Bielleicht begnabigt uns Gott mit Tob und Sieg. Auf jeden Kall nehmt meinen Dant fur treue Baffenbrüberschaft, die wir wohl bald dort oben fröhlich erneuen werben. Und zu feinen Schaaren gewendet rief er fraftig: Der Reinbe Babl ift uns überlegen, aber wir baben bie Stahlmamfer, bie Ordnung und Kriegszucht vor ihnen voraus. Denkt, um mas mir fechten und folgt mir getroft, Gott ift mit uns!

Gott mit uns! jauchzten die Schaaren, die, vor Schlachtluft zitternd, bieber ungedulbig auf den Kampsbefehl gebarrt, schlossen fester die stählernen Reihen und senkten die Speere, um das heidnische Heer ritterlich zu empfangen, das sich, einem Riesendrachen ähnlich, mit wildem Schnauben und gräflichem Geheul pfeilschnell auf sie heran mälzte.

Bahrend so jum lettenmale bes Arieggeschides blutgefüllte Schalen zwischen ben tampfenden Bollern auf= und niebersichwankten, erreichte endlich der unbekannte Berrather ben bergenden Forft, immer ben Edelfnecht hinter fic, ber wie

Sorge und Tob seinem keuchenben Rosse in ben Sisen saf. Immer tiefer in's Didicht flog ber Berfolgte, mit immer grimmigerer haft jagte ber Berfolger ihm nach, bis jener plöhlich auf einem kleinen Rasenstede sein Pferd rasch ummandte, bem Gegner die Stirne zu weisen. hierher wollte ich Euch haben, mein junger Fant, schrie ber Pole hinter dem Bister hervor, schlug mit der Alinge des Ebelknechts Speer weg, mit, dem dieser auf seine Brust lostannte, war im Ru an seiner Seite und packte ihn mit wüthender Gewalt an den Schultern, um ihn vom Rosse zu reißen.

Simmelstönigin, hilf! seufzte leise ber Ebelknecht, sich mit erschöpfter Kraft vertheidigend, und in dem Augenblide stürzte des Polen überjagtes Pferd nieder und der mitsallende Reiter zog den Gegner, den er fest wie mit Geierkrallen gesast, mit sich zur Erde. Aber des Polen Fuß war durch des stürzens den Rosses Wucht gebrochen und fest an den Boden gedrückt und raubte dadurch seiner Stärke vollen Gebrauch. Drum gelang es jest dem Edelknecht, sich von dem Liegenden los zu machen, ihn zu übermannen und den Säbel ihm zu entswinden und wegzuschleudern. Dann riß er ihm die Sturmshaube vom Kopse, und nach dem ersten Blid in das verzerrte Leichengesicht rief er entsetzt und zornig: ha, meine Uhnung, Kruko! und sein Schwert entslammte der Scheide.

Teufel, bas ift ihre Stimme! brullte ber bezwungene Bofewicht und machte unter hollenschmerzen ben letten verzgeblichen Bersuch, ben zerbrochnen Zuß unter bem Pferbe hervorzuziehn; aber mit grimmigem Geheul sant er zurud, und ber Ebelknecht rief nun, das Pflaster vom Auge reißend: Bohl hat Dein Damon Dir recht verkunbet, wer vor Dir fteht.

Abelma, knirschte Kruko. Ja, es gibt eine Bergeltung!

Bete, rief bas schöne Beib, die in der mannlichen Baffenstracht mit dem hochgeschwungenen Schwerte, gleich einem Racheengel, vor ihm ftand.

3ch tann und mag nicht beten! tropte ber Unbolb mit

finkenber Kraft. Endet schnell mit mir, bamit ber Abgrund nicht ju lange auf sein Opfer warten barf.

Bete, wieberholte Dorothea mit fanfter Mahnung. 3ch will Deine Seele nicht verberben. Bielleicht reicht ein turzes reuiges Andenten an bas taufenbfache Elend, bas Deine Bosbeit geschaffen, bin, Dir bereinft ber Gnabe Pforte gu öffnen. Da rif fluchent bas Ungeheuer ben Dolch bervor und warf ibn nach Dorotheens Bergen. Uber bie Bornwuth und Tobesangst hatte ben fichern Blid umwölft und bie geubte Zauft gelähmt. Bifchend flog bas Morbeisen unter Dorotheens Arme burch, und in bem Augenblid fubr ibre Minge berab in feine Bruft, ber bes Lebens rothe Aluthen ivrubelnd entquollen. Röchelnd fant er zurud. Trauria ftanb bas bobe Beib, auf bas blutige Schwert geftust, por ibm und flifterte: Du baft Dein Schidfal gewaltsam übereilt, Ungludlicher! Ich konnte nicht anders. Dann borchte fie gespannt auf bas ferne Baffengetofe, rief in frommer Begeifterung : Best zur Erfüllung meiner beiligften Pflichten! schwang fich rasch auf ihren treuen Belter und sprengte nach bem Schlachtgetummel zurud.

Mannlich hatte sich unterbeß bas Christenheer mit den Beiben gemessen, an seinen bicht geschlossenen, gepanzerten Reihen waren die feindlichen horden gebrochen. Heulend zerstiebten sie nach allen Seiten und herab von den hügeln donnerten nun die schweren Geschwader der verfolgenden Reiterei auf der Feinde Mittelpunkt, det jest, keine Spur von Schlachtordnung zeigend, aus allen heerhaufen, im bunten Gemisch durch einander wimmelnd, bestand. Der Ritter und Reisigen Lanzen und Schwerter brachen sich sich hin zur Nachhut, wo der gräuliche Batu vor seinen Rironen hielt. Gott mit ums! rief heinrich, der freudige Held, und sprengte auf den Chan zu; aber dieser hob tüdisch

ben Sabel, nicht zur Gegenwehr, sonbern zum Beichen, und in bem Augenblicke erhob fich binter ibm auf einer boben Stange ein graffliches Riefenhaupt, bem Mammen und fintenber Rauch aus bem weit aufgeriffenen Dunbe entquollen. Entfest vor bem bampfenben Scheufale machten bie driftlichen Geschwaber Salt, und bes Bergogs Bengft pralte scheuend gurud. Best öffneten fich ber Rironen Borberlinien. und eine Reibe munberlicher, ben Chriften unbekannter Geftalten wurben fichtbar. Großen ebernen Schlangen glichen fle am meiften, bie, auf Beruften liegenb, ihren offnen Rachen gegen bas Chriftenbeer auffperrten. Best fcmantte bas rauchenbe Riesenbaupt bin und ber, und plöglich bligten Eleine Rlammen binter ben Erzichlangen auf, die nun mit Donnerfrachen aus ben weiten Schlunben große Maffen Reuer und Dampf auf die driftlichen Geschwaber aussbieen. Beit in ihre Reihen fuhren bie lobernben Reuerballen und brannten auf benen, bie fie trafen, mit Bollenglut. Allgemein warb bas Entfeten, weithin tonte ber Chriften Anaftgeschrei und alle, beren Geiftesschmache biefen übernatürlichen Schredniffen nicht gewachfen mar, wenbeten gur ichleunigen Alucht um. Roch bielt ber eble Beinrich mit Doppo, Sulis: laus, Clemens, Rothfirch und Conrad unerschrocken ben feuerspeienden Drachen gegenüber und rief feinen entmutbeten Rriegern gu: Gott ift mit uns, Baffenbruber, mas tann uns ber Teufel ichaben? Wie mogt 3hr, mit bem beiligen Rreug bezeichnet, ben Bofen fürchten? Drauf mit Gott! Und mit bochgeschwungnem Schwerte fprengte er gerabe auf bie Erzschlunde ein; ihm folgten seine Getreuen. Da bewegte fich wieber bas Riefenbild in ber Luft, und wieber bliste es. und eine neue Labung Reuer und Dampf bonnerten bie Schlangen ben muthigen Ungreifern entgegen. Des Bergogs Benaft, bem ein Reuerballen auf ber Bruft brannte, tehrte rafend vor Schmerz um und trug, burchgebenb, feinen Reiter burch bie driftlichen Schagren, beren Alucht ichon allgemein mar. Entschloffen, ben Relbberen um jeben Dreis

j

ju retten, fprenaten, nachbem unterbes Bopps gefallen mar. Die vier anbern Begleiter bem Bergog nach. Best fturgte fein Benaft, beffen Bruft bas Reuer gernagt, ju Boben, und mit gräßlichem Rauchen ftromten von allen Seiten bie Beiben au. Durch fie fich bauenb, erreichte Rothfirch, ber erfte, ben Gebieter, fprang vom Rog, beschwor ibn, es au besteigen, stieß, um fich wieber beritten zu machen, einen Tartar nieber, ber eben ben Gabel auf bes Bergogs Baupt fcwang, und mabte bann wieder, boch ju Gaule figenb, bie Tartaren mit feinem langen Ritterfcwerte berab. Bir wollen uns burchbauen, mein ebler herr, rief er bem Fürften Reitet mir nach, ich mache Gud Babn. Gulislaus. Clemens und Conrad mogen Guch ben Ruden beden. Aber eben fanten bie Genannten, furz nach einander, von Spies und Pfeilen burchbobrt, von ben Roffen. Schon griff ein Beibe mit frecher Rauft nach bem Aurften, ibn gefangen au nehmen, aber Beinrichs Schwert judte nur einmal, und bas haupt bes Angreifers flog vom blutigen Rumpfe. bieb aber ein anderer ben Bergog in die linke Rauft, und mabrend biefer bie ftahlbewehrte Rechte erhob, ibn nieber= auschlagen, ftach ein britter mit ber gange unter ber Schulter berein, ba, mo fich ber Panger burch bie Bewegung bes Armes öffnete. Da fiel ber ritterliche Belb, in feiner Ruftung ebernem Rlange, auf bes fo tapfer vertheibigten Baterlanbes blutigen Boben nieber. Gott icouse mein Schleffen! feufate er mit brechenbem Muge, mabrend bie gabllofen Sabel ber einstürmenden Beiben, auf ben Sterbenden niederfallend, ibm fenell bie Martyrerfrone flochten, bie fcon vor ber Schlacht, nur feiner beiligen Mutter fichtbar, prophetisch feine Schläfe umftrablt batte.

Rothkirch, der den Weg vor sich mit seiner guten Klinge rein erhalten, blidte jest zurud, sah den theuern Herrn blutend und leblos am Boden, und schon wollte er zurudreiten, um mindestens seine Leiche zu retten; da sprengten neun tartarische Unbolde auf ibn zu und nötbigten ibn, nur

auf feine eigene Bertheibigung zu benten. Schon aus mancher Bunde blutend, ftellte er fich boch feft im Bugel, entschloffen. ben Beiden fein geben boch zu vertaufen. Schon maren brei Beiben vor feinem Schwerte gefallen, aber feine Rrafte fanten, und er mare verloren gewesen, wenn nicht in biefem Mugenblicke ber Ebelfnecht mit bem Mugenpflafter. fammt zwei beutschen Reitern, die er aufgerafft, ihm zu Silfe getommen mare. Best fielen wieber bie driftlichen Streiche bagelbicht. Funf Zartaren wurden noch niedergestreckt und ben letten, einen vornehmen Myrfa, nahm Rothfirch mit eigner Sand gefangen. Best aber fort vom Schlachtfelbe, beschwor ber Cbellnecht ben Ritter, auf einen biden Zartaren= fcmarm zeigenb, ber eben auf fie angeritten tam. ohne Rothfirchs Entscheidung abzuwarten, ergriff er beffen Roffes Bugel und jog ibn in fliegenber Gil mit fich fort. Ihm folgten bie Begleiter fammt bem Gefangenen, unb balb verbarg alle bes Forstes Dickicht vor ben Augen ihrer Berfolger. hier bielten bie Flüchtlinge. Der Cbelfnecht bob ben Ritter mit gartlicher Beforgniß vom Ros, fcnallte ibm ben Panger los und verband mit funftfertiger, fanfter Sand bie zwölf Bunben, bie ber Belb als Chrenmable aus biefer furchtbaren Schlacht bavon getragen.

Sott fen Dant! rief bann ber treue Wundarzt, bie Augen und die gefalteten Sande entzudt zum himmel emporhebend. Teine ber Munden ift gefährlich.

Belche Stimme? ichrie ber Ritter, seinen Retter aufmertfamer betrachtenb.

So tennft Du boch die Stimme Deines armen Beibes noch? fragte ber Ebeltnecht, Sturmhaube und Pflafter abwerfend und bie garten, warmen Lippen auf die seinen preffend.

Dorothea! rief Rothkirch freudig, aber balb fette er unmuthig hinzu: D hattest Du mich in ber Schlacht fterben laffen. Mein geben bat seinen Werth fur mich verloren, benn ich habe ben Bergog nicht retten können.

Rothfirch, flifterte tiefgefrankt bas liebende Beib mit

fanftem Borwurf: ift Dir Dein Leben nicht noch lieb um Deines Weibes, um Deines Kindes willen?

Ich sah ben Bater Schlestens unter ben Sabeln ber Ungläubigen fallen, seufzte Rothkirch: ich sehe mein Baterland verwais't, und habe für nichts anderes mehr Sinn, als für meinen Schmerz. Damit sank er, vom Blutverlust erschöpft, zurud, und mit bitterer Wehmuth sich über ihn beugend, sprach Dorothea nur sich selbst hörbar: Du verachtest meine Dienste und meine Liebe, harter Deutscher, doch das lette Opfer, das ich Dir bringe, wirst Du nicht verschmähen!

3m bochgewölbten Gemach zu Croffen faß ichwermuthig Die Bergogin Unna, ben thranenvollen Blid auf ihre brei jungften Tochter geheftet, bie mit bem fleinen Deobat barm= los zu ihren Ruffen fpielten. In ihrem Urm lag bie Sarfe. bie fie fonft gern und kunftfertig folug. Beute entlocte fie nur einzelne, bumpfe Accorde, und als bie fleine Unna fich schmeichelnd an fie schmiegte, und fie bat, ein bubiches, orbentliches Lied zu fpielen, griff fie bewußtlos eine Begrabnismeife, vor beren wehmuthigen Rlangen ihr felbft ein Graven ankam, und bie fie boch nicht mude murbe, aus ben Saiten hervorzurufen, weil fie gleich Freunden, Die ihre Leiben mitklagten, mit ihrem Bergmeb übereinstimmten. Da trat bie bobe Sebwig in bas Bimmer, und bie Trauerflange vernehmend, brobte fie ber geliebten Schwiegertochter freund= lich mit bem Finger und fprach: Gi, Bergogin, mas foll bie bangliche Rlagmeife in ber ernften, barten Beit? Best gilt es nicht fic zu ermeichen, fonbern zu ftablen bas Gemuth. baß es aushalte bie Streiche bes feindlichen Schicksals. Ueber unferm Beinrich machen Gottes beilige Engel, und follte er auch fallen fur bas Recht, fo icheibet er bennoch ale Sieger pon biefer Erbe ab. Drum trodnet Gure Mugen und lagt ein Triumpblied freudig von ben Saiten Mingen, bag bas Berg uns erftarte und ermarme. Trube ichaute die tummer=

volle Frau auf die Trösterin, aber, der Mahnung gehorsam, griff sie rasch und stark in die Saiten zum Jubelliede, während ihr die hellen Jähren über die Hände rollten. Aber bei dem ersten, kräftigen Bollgriff sprang schreiend eine Saite, und wie fernes Kinderweinen hallte die Resonanz der Harfe den Jammerton nach. Erschrocken suhren die Kleinen in die Höhe, mit Entsehen ließ Anna die Harfe sallen, und brach, von gräßlichen Ahnungen ergriffen, in ein lautes Schluchzen aus. Mit einer Miene des sansten Borwurfs sehte sich Hedwig neben sie, und wollte ihr eben die Katürzlichkeit des Ereignisses erweisen, als Brunold, der alte Kämmerling, eintrat, und, während er sich die grauen Augenbraunen strich, mit seltsam bebender Stimme den Ritter Hans von Mothkirch anmeldete, der Rachrichten aus der Schlacht bringe.

Um Gotteswillen, welche? schrie Unna mit schneibenden Tonen.

Der Greis wollte sprechen, vermochte es nicht und sagte endlich schmerzlich: Ich kann es Euch nicht sagen, Frau herzogin, fragt ihn selbst. Damit öffnete ber die Thür, und, ben rechten Arm in der Binde, ben Kopf verbunden, trat Rothkirch herein. Hastig stürzte Anna auf ihn los, schaute ihm sest und fragend in das blasse, wehmüthige Gesicht, und als seine Augen, den Blick der herzoglichen Wittwe nicht ertragend, sich zur Erde senkten, kürzte sie mit dem Zammergeschrei: mein Gemahl ist todt! zu Boden. Dedwig windte mit beldenmüthiger Fassung dem Kammeezling, die Frauen zur hilse herbeizurusen, dem Ritter, sie in ein Rebengemach zu begleiten, und hier fragte sie: Die Schlacht ist verloren?

Durch herzog Micislaus verratherische Feigheit und ber heiben höllische Bauberei, erwiederte Rothfirch.

Und mein Sohn? fragte hebwig weiter, und hielt fich, ber Tobesantwort gewärtig, an einen Seffel, um nicht umzufinken, wenn ber Schmerz ftarker als ihrer Seele Kraft fenn follte. Der herzog heinrich ift wie ein helb gefallen, antwortete ber Ritter.

Wohl ihm! rief die heilige mit einem verzudten Blide gen himmel. Ich danke Gott, daß ich einen Sohn geboren, ber ihm stets gehorcht, der mich stets geliebt und der jett den schönen Dod für's Baterland gestorben ist! Dann fragte sie ruhig weiter: ob des Märtyrers Leichnam geborgen fen?

Roch haben bie heiben bas Schlachtfelb inne, sprach Rothkirch finster: und bas Christenheer ist vernichtet. Die Feinde haben bie Stadt Liegnit angebrannt und umzingeln bas Schloß, bas sich noch hält. Der hauptmann läßt bei Euch anfragen, was er thun soll, wenn sie ihn aufforbern, ba bas Leben ber vier Prinzen gefährbet ist, wenn bas Schloß mit Sturm übergehen sollte.

Antworten, daß Schlesten statt des erschlagenen Herzogs vier andere hat, rief hedwig mit edler hast: und schlimmsten Falles mit meinen Enteln unter den Ruinen sich begraben! Wenn Eure Wunden es verstatten, herr Ritter, so munschte ich wohl, daß Ihr selbst den Befehl überdrächtet und über der Befolgung wachtet. Die rechten Ritterleute scheinen selten zu werden, ich muß die wenigen, die uns noch geblieben, so gut ich kann, benutzen. Morgen folge ich Euch nach, wenn das Besinden der Berzogin Wittwe die Reise gestattet.

Gestrenge Frau, sprach Rothkirch ernftlich: bas lettere gebietet mir meine Pflicht zu widerrathen. Denkt ber Tartarenschwärme, bie rings bas gand verberben und unsicher machen.

Ich benke ihrer, erwiederte Hebwig: aber auch, daß es bem allmächtigen Gott nur einen Wint kostet, um sene Horben auf immer aus unserm gesegneten Schlessen zu versbannen. Er kann es vor Racht noch anders machen, als es am Morgen war. Bertraut auch Ihr auf ihn und mich, und thut nach meinem Gebot. Mit einem ehrsuchtvollen Schauer kuste Rothkirch ber Kürstin freundlich bargebotene Hand und verließ bas Gemach.

Die Racht batte ihren bunkeln Rittig über die Mablitatt gebreitet. Mus ben Dunften, bie bem blutbeftromten Boben entquollen, batten fich giftige Rebel gebilbet, burch bie bes Monbes Scheibe, gleich einem blutigen Untlig, mit gräßlichem Scheine zur Erbe blidte. Um Borizont flammte noch bas lette Reuerzeichen bes armen Liegnis, und näher brannten bie angestedten Dorfer, bie bie Strafe ber Tartaren auf allen ibren Buaen zu bezeichnen pflegten. Rraben und Rabenschwärme flatterten über den zabllosen Leichen des Schlachtfelbes, und ibr Krachzen ftimmte ichaurig in bas Schnarchen der Beiben, Die mit ber Rube bes auten Gemiffens, nach treuer Pflichterfüllung, unter ben Erschlagenen ichlummerten. Bor bes Oberfeldberen Belte thurmte fich ein Sugel von Saden, bie, mit ben Ohren ber gefallnen Chriften gefüllt, als Siegeszeichen, wie fie biefer beibnischen Ungeheuer murbig waren, vom Bablplate mitgenommen werden follten. Drinnen im Belte faß Chan Batu mit Deta und ben vornehmften Mprfa's feines Beeres, und rathichlagte eben mit ihnen förmlich und kaltblütig barüber: ob man nicht alle Einwohner Schleffens mit bem Schwerte ausrotten und bas Land zur Weide liegen laffen folle? Er felbft mar febr für ber Frage Bejabung, mabrend ber babfüchtige Deta ben größern Rugen aus einander feste, ben eine bewohnte Proving ben Siegern bringen konne. Da trat flaubbebedt, vom langen, rubelofen Ritt glubend, ein Gilbote in bas Belt, einen Befehl bes Groß=Chans Octai überbringenb. ber bamals bes Eroberers Scorpionengeißel über bem ungludlichen China fcmang. - Batu rif bie feibene Umbullung los, las, runzelte heftig die Stirn und sprach unmuthig zu ben Um= ftebenben: Dein Obeim bedarf meiner zur Aufrechthaltung feines neuen Thrones und ruft mich mitten aus meiner Siegesbahn zurud. 3ch hoffte noch viel in biefem ganbe zu vollbringen, boch brei Tage will und barf ich noch meiner Rache weiben, und ich will fie benuten, baf bie Chriften= bunde noch nach einem Sabrtaufend von bem Batu Chan

reben follen. Morgen werben wir bas Schlof bes Schlefiers tonigs erstürmen. Geht und trefft Eure Anstalten.

Die Felbherren beteten vor Batu an und gingen. Er blieb allein zurud und blidte triumphirend auf des edeln heinrichs blasses haupt, das, als die Trophäe eines unrühmzlichen Sieges, auf einer Lanze im Belte stand. Da kam es ihm vor, als ob der Kopf das offenstehende, muthige Auge mit zorniger Drohung auf ihn wendete, und unvermögend den Anblid zu ertragen, stürzte er hinaus aus dem Belte in die grause Dammerung.

Und weiter und immer weiter ging er zwischen ben Leichen bin, und blieb endlich ba, wo Beinrich und feine Belben zulett gefochten, an einem Balle von erschlagnen Tartaren ftebn. Den Urm auf die Tobten gestütt, ftanb er lange schweigend ba, und die Eleinen Mugen schoffen Blibe über bie ungebeure Schlachtbank bin, welche von fo viel Laufend Beiben, als Gubnopfer ber driftlichen Tobten, bebedt murbe. Roch einen folden Sieg und ich bin verloren! grollte er für fich bin und schauerte zurud, als nabe vor ibm langfam aus ben Leichen eine bobe Weibesgestalt emporftieg, bie brobend bie Sand gegen ibn erbob. Schon griff er gum Sabel, ba fiel aus einer gerriffenen Bolte ein Monbstrahl auf ihr Geficht, und : Abelma! rief er, tampfend mit Rache= burft und Liebewuth. Aber bie Erscheinung winkte ibm, jus rud ju bleiben, und fprach wie Geifterfaufeln: Die Tobten geboren Dir nicht mehr, Batu, und turz nur ift noch mein Wirken auf bieser Erbe. Du haft bieß arme gand rechtlos verheert, Taufenbe feiner unschuldigen Bewohner, Bebntaufenbe Deiner eigenen Unterthanen ungerechter Rache geschlachtet, benn felbst mein Gatte kannte mich nicht als Batu's Ge mablin. Migbrauche beshalb nicht langer bie gangmuth bes himmels, fliebe von hinnen, ebe bes Ewigen Bornftrahl Dich vernichtet, ber icon in ber Ober Aluthen fo nabe an Dir porüberzuckte. Um bie ungluckliche Urfache Deiner Gräuel bem Richter zu ftellen, scheibe ich jest von binnen und nimmer seften wir uns wieber! Mit leisem Stöhnen sank nun bie Gestalt unter bie Leichen zurud, und wie von Teufeln gepeitscht, sioh Batu, von Schmerz und Entsegen heulend, tief in bas Schlachtfelb hinein.

Die Tobtengloden, bie vom boben Dome zu Breslau zu fummen begannen, und bas Bolkgetummel auf ben Stragen medte Hansen von Rothfirch aus bem fpaten Morgenschlummer. in ben er nach einer burchfieberten Racht gesunken mar. Det zahlreichen Wunden schlechte Schonung, verbunden mit dem Schmerz über Beinrichs Rall und ber Gattin Berichwinden. batte ben helben, ber in ber grimmigen Schlacht nicht erlegen, au Breslau auf bas Siechbette geworfen. Unverbroffen hatte ber murbige Czeslaus, ben unterbeg ber Bruber einstimmige Bahl zum Ubt bes Klofters Sanct Abalbert erhoben, fein gepflegt und trat jest in bas Rrankengemach. Schon fiebt man von ferne ben Bug, sprach er mit trübem Ernft: ber uns von Liegnit bie Ueberrefte bes frommen Beinrichs und ber Treuen, die mit ibm und für ibn gefallen, bringt. Bergog foll mit ben Gefährten seines Todes und seines Rubmes in der Rlofterfirche bes beiligen Jatob, die er felbst geftiftet. begraben werben. Fühlt 3hr Guch ftart genug, herr Ritter, so wollen wir auch babin und mit einem bankbaren, trofflofen Bolte bas Rest ber beiligen Trauer um unsere lieben Sin= geschiebenen feiern.

Willig gehorchte ber Genesene ber frommen Mahnung, und balb schauten Beibe vom Jakobskloster auf den nahenden Zug, bessen bumpsen Trauermarsch das Glodengeläute des ganzen Landes begleitete. Boraus zog ein Theil des heeres mit gesenkten Wassen und Fahnen. Dann wankte im Gewimmel des weinenden Bolkes des herzogs Sarg heran, von eilf schwarzen, umslorten Gestalten, der Mutter, der Wittwe und neun schluchzenden Waisen begleitet; und Czeslaus bezeichnete dem trauernden Rothkirch die folgenden Särge, als die des

preußischen Poppo, bes ebeln Volen Gulislans, bes Sauntz mann Clemens und bes treuen Conrab. Der lette Sara, fubr er fort, ben Ritter mit einem Mitleiben betrachtenb. bas biefer fich nicht zu erklaren wußte: ber lebte Sara gehört einer Unbefannten. Um Abend bes Tages, an bem Batu Chan, fo unerwartet fcmell ber Liegnis Belagerung aufbebenb, mit feinen Sorben von der Bablitatt aufbrach und in Gilmarichen nach Mabren jog, suchte bie Bergogin Unna bes Gatten Leichnam auf bem Schlachtfelbe. Sie fand ihn neben feinen Belben; in feiner Rabe aber mart ein fcones. nach tartarifcher Sitte reichgefleibetes Beib gefunden. Ihre Rechte bielt noch ben Griff eines Dolches fest, ben fie fich in bas Berg gebrudt, und in ihrem Bufen ftedte bieß Vergament. Dit bebeutungschwerer gangsamkeit jog Czeslaus es aus feinem Orbenskleibe und fab mit milber, ichmerglicher Theilnabme den Ritter an, ber, von einer entfetlichen Abnung ergriffen, ibn anstarrte und bann baftig nach ber gebeimnifvollen Schrift ariff. Roch bielt fie Czeslaus zogernb zurud und fprach mit paterlicher Liebe: Ihr fend ein Mann und Beld, mein Sobn. das babt 3br rubmlich auf ber Bablftatt bewiesen, aber daß Ihr mehr. daß Ihr ein Chrift fend, bas follt Ihr jest beweisen und, fern von funblicher Bergweiflung, Guch bemuthig unter die Sand bes Baters beugen, ber feine liebsten Rinber oft am barteften zuchtiget, um fie icon bienieben zu reinigen und ihnen bann bort in feiner Berrlichkeit überschwenglich zu vergelten.

Run reichte er bem Ritter bas verhängnisvolle Blatt. Dieser las, und das bleiche Sesicht ward zum Leichenantlig, und seine Hände flogen zitternd auf und nieder und seine Augen rollten wild umher. Endlich entris sich der Schrei: Barmherziger Gott, mein Weib! mit schmerzlicher Gewalt seiner Bruft, und er sant traftlos in einen Sessel. Schweigend, seinen Puls fühlend, stand Czeslaus neben ihm, slöste ihm eine Herzstärkung ein, und sprach endlich mit freundlich tröstender Stimme: Ich danke Gott, das Wunden und Krankbeit Euern

Abret und mit ihm Eurer Seele Feberkraft geschwächt, benn fürchterlich würbe ber ungeheure Schmerz bei voller Stäcke auf Euch wirken. So aber seyd Ihr empfänglicher für die Trostgründe, die ich darbieten kann. Eure edle Gemahlin ift für Euer Baterland gestorben und die bezweckte Rettung ist ihr gelungen, da nach diesem Schreiben Batu's schneller Abzug offenbar mit ihrem freiwilligen Opfertode in Berbinzbung steht. Es thut mir freilich weh, daß mein Beichtlind wirgend Hell gesunden, als in dem heidnischen Selbstmorde. Doch sie hat viel geliebt, darum wird ihr viel vergeben werden, und ich will brünstig zum Höchten slehn, daß ihr die Sünde nicht behalten werde und sie Euch einst, wenn auch Ihr Euer Ziel errungen habt, verklärt entgegen schwebe.

Das hoffe ich zu Gott und seines Sohnes Gnabe, sprach Mothkirch, mit männlicher Fassung aufstehend: führt mich jest zum Sarge meiner Dorothea, baß ich noch einmal bes treuen Beibes irbische Hülle kuffe.

Ihr sepb noch sehr schwach, mein Sohn, ich thue es ungern, erwiederte Czeslaus bedenklich; aber unfähig, des Kitters siehendem Blide zu widerstehn, geleitete er ihn hinad zu dem Trauerzuge. Die Särge der Helden waren schon in der Kirche, und eben ward ber lette Sarg vom Wagen gehoben, als Rothkirch, von dem Greise unterstützt, einher wankte. Deffnet, bat er die Träger; sie gehorchten, und im weißen Gewande, ein Christusbild auf der treuen Brust, über die sie hände gefaltet, lag Abelma Dorothea mit dem freundlichen, weißen, sast durchsichtigen Antlit vor dem Gatten, der mit stillem, geduldigem Schmerz auf sie herab blidte und dann sich leise auf seine Kniee ließ, die blassen Lippen mit den seinen berührend.

Ja, Bater! wede bie Mutter auf, fie schläft schon so lange, bat, als er sich erheben wollte, hinter ihm eine Kinberstimme, und sein Deobat, von ber weinenben Bofe herabgehalten, umschlang, wie am Tage ber ersten Bersöhnung, seinen Raden, und mühte sich, mit bem anbern Arme bas Saupt

ber Mutter empor zu beben und so, wie bamals, die Eltern zum Kuffe zusammen zu führen.

Laß sie schlummern, sprach Rothkirch lächelnb: sie schläftwohl! und ben Anaben auf die Stirne kuffend, suhr er fort: Werbe ein guter Mensch, und bitte die Herzogin, der elternslosen Waise Mutter zu seyn. Dann gab er das Aind der Bose zurud, winkte den Trägern, den Sarg zu schließen und sortzubringen, und ging mit dem Abte nach dem Aloster zurud. Dort kniete er vor ihm nieder und sprach: Ich bitte Euch, ehrwürdiger, lieder Bater, Ihr wollet mich zu einem demuthigen Bruder Cures beiligen Ordens annehmen.

Erstaunt sah Czeslaus ihn an und sprach bann warnend: Ein tapferer Ritter, gleich Euch, in bes Mannesalter besten Jahren, hat keinen Beruf zum Mönchstande, und mit Gentnerlast würden nach Eurer Genesung unsere brei Gelübde Euer Herz zerbrüden. Wenn bann einst die Zeit Eures Schmerzes Stackel gestumpst hätte und das blübende, kräftige Erdenleben warm und lodend in Eure einsame Zelle schiene, dann würde Euch die Reue ergreisen und Eure Gedanken und Wünsche würden täglich zu Sünden werden gegen den übereilten Schwur.

Mein Leben wird eben jest in die Gruft gesenkt, sprach Rothkirch entschloffen: und meine Kraft ift für immer gebrochen. Ich kann fortan nur wirken und nügen durch geduldiges Leiden und heißes Gebet für mein treues Weib, bis Gottes Gnade dem Todesengel winkt, mich auf ewig mit ihr zu vereinen.

Dir geschehe, wie Du glaubft! rief Czeslaus gerührt, und legte weihend und segnend feine Banbe auf bas haupt bes Rovigen.

Durch Arbeit, Gehorsam, stille Freundlichkeit und Andacht ward ber tapfere Rothkirch, sonst der heiben Schrecken und Tob, unter dem Klosternamen Theodor, des Ubtes Liebling und der Ordensbrüber Stolz und Muster, während sein Sohn am herzoglichen Hose, mit Liebe und Sorgsalt erzogen, lustig emporblühte. Allein mit jedem Monde schwanden des

Baters Kräfte mehr; balb schich er, einem Schatten gleic in den Kreuzgängen umher, und als am Jahrestage degrädnißsestes Czeslaus am Morgen in die Kirche tre sand er am Hochaltar, an dem Theodor allnächtlich zu bet pflegte, den Dulder regunglos auf den Stufen knieen, a deren obere sein Haupt, wie im Schlummer, gesunken wa Gott hatte sein Gebet erhört.

## Arel.

Gine Erzählung aus bem breißigjahrigen Rriege.

Im Rittersaal des väterlichen Schlosses stand die schöne Tugendreich von Starschedel vor dem Familien-Stammbaum der eine Säulenwand füllte. Die tleine Hand preste sich gewaltig auf den hochwogenden Busen, als wollte sie dem unruhigen Perzen das Pochen verwehren, und die dunkelblauen Augen flogen verstohlen von den bunten Wappenschildern durch die hohen Bogensenster, in die offne Reitbahn, in der der Stallknecht Arel, mit der Anmuth und Kraft des götzlichen Rossedändigers Castor, eben einen jungen Hengst tummelte. Rein, es geht doch nichts über einen guten Reiter, schnatterte Bose Gundchen, die am Fenster lehnte. Seht nur ein einzig Mal, gnädiges Fräulein, wie das unbändige Thier steigt, und wie eine Puppe sigt der Mensch darauf.

Das ist ein albernes Bild, wenn es schmeichelhaft senn foll, sprach Lugendreich, und erröthend, weil sie sich verrathen zu haben glaubte, trat sie an's Fenster.

Plage Dich nicht fo, Arel, rief aus feinem Fenfter ber Schlosherr. Du kannst sammt bem Hpppolit ben hals brechen. Er seht nun einmal nicht. Der Stallmeister hat ihn schon aufgegeben.

Alles kommt auf ben Reiter an, tonte Arele kräftige Stimme berauf. Mir muß er seben und wenn er ben Wallenstein und Tilly im Leibe hatte! Und mit gewaltiger Kraft bradte er bas schnaubenbe Thier zusammen und sprengte mit ihm an bas Ende ber Bahn, um zur Springstange ben Unlauf zu nehmen.

Gin Teufelsterl, lachte beifällig ber Cbelmann.

Gott, es geschieht ein Unglud, freischte Gundchen, und einen Seufzer ber Angst preste Tugendreich in die Bruft zurud. Mit furchtbaren Seitensäßen tobte ber Rappe ber Stange zu. Da lief bas Töchterlein bes Gärtners über die Bahn und siel erschroden über das nahende Ungethum vor den Borderhusen nieder. Bor Schreden konnten die Juschauer nicht schreien, aber Arel sah das Kind im entschedenden Augenblic, als das huseisen über seiner Stirn schwebte, und nur an deffen Gesahr benkend, riß er kräftig den springenden Gaul zurud, daß dieser sich auf die Hangschen setze wüthend in die Höhe bäumte.

Er überschlägt fich, rief herr von Starfchebel.

Ich kann's nicht sehn, jammerte Gunden hinter ben vorgehaltenen handen, und weißer als ihr Schleier lehnte Tugenbreich am Fensterpfeiler. Doch unterbeß hatte Arel mit eherner Faust den hengst von oben auf den Kopf getroffem und dieser stand wieder auf seinen vier Beinen und zitterte; Arel sprang ab, bob das weinende Kind sanst von der Erde und trug es freundlich liebkosend der Mutter entgegen, die eben jammernd gelaufen kam.

Das war brav, rief ber Gutsherr, aber bas Experiment tonnte Dich bas Leben koften.

Beffer ber Hyppolit und ich, als bas unschulbige Kind, meynte Arel, stieg wieder auf, und der Rappe, nun seinen Oberherrn erkennend, setzte willig und zierlich ohne Anlauf über die hochliegende Stange.

Du hast Deine Sache gut gemacht, rief ber Alte herunter. Komm herauf, Du sollst eine Flasche Wein trinken.

Erft muß ich bas Thier fubl reiten, antwortete Arel furz, und im leichten Trabe ritt er fort.

. Der Rerl ift nicht mit Golbe ju bezahlen, brummte Star

schebel: aber einen Zon hat er am Leibe, bag ich manchmal ungewiß werbe, wer von uns herr und wer Stallfnecht ift.

Ergriffen von der Scene, beren Zeugin sie war, wollte Tugendreich den Saal verlassen. Der Weg führte sie wieder bei dem Stammbaum vorüber. Hoch erglühend sah sie ihn an, da sprang ein schwarz gefültes Schildlein ihr in die Augen. Es gehörte einer Seitenverwandtin, die Tugendreichs Bater wegen einer Misheirath erst kürzlich aus dem Stammbaum gestrichen. Mit trüber Ahnung starrte sie es an, warf dann einen bangen Blick auf das Schild, das ihren Namen trug, und flog schluchzend aus dem Saale.

Im Borzimmer vor bem väterlichen Kabinet traf, eine Stunde fpater, Zugendreich mit dem gefährlichen Stallfnecht zusammen. Ein Blig flammte aus beider Augen, als fie einander fanden. Dann blidten beibe zur Erbe, indeß bes irbischen Lebens schönftes Morgenroth auf ihren Wangen glanzte.

Des Gartners fleine Rose hat fich erholt und beruhigt, ich tomme eben von ihr, flifterte Tugenbreich leife.

Das lohn' Euch Gott, mein Fraulein, ber Guch als einen belfenden, versöhnenden Engel auf die Erde fandte! rief mit Begeisterung ber Stallfnecht.

Doch bas versprich mir, Arel! reite nie wieder so rasend. Ich habe mich sehr um Dich geängstet, stammelte, mitten in der Rede verworren werdend, Tugendreich, da sie nicht recht einig mit sich werden konnte, ob sie biesen Stallknecht mit Du ober Ihr anreden solle.

Um mich? bas macht mich unbeschreiblich glüdlich! jauchzte Arel, und rif an seinen Mund die schöne Hand, auf der nun seine Flammenkusse brannten. Da wollte das Fräulein doch bose werden, entriß, freilich um eine volle Minute zu spät, dem Kühnen die rothgeküfte Hand, zürnte: Du vergist Dich und mich! und verließ schnell das Gemach. Im seligsten Rausche blicke ihr der Jüngling nach und ging dann in das Immer des alten Herrn, den er mit seinem Seelenrathe und Factotum, dem Magister Talander, beim Schachspiel

und in lebhaftem Wortwechsel fand. Bergebens bewies ber erhiste Magister aus bem Damiano, Philippo Carrera und Gustavo Seleno, daß eines der fünf Rochirhindernisse der feinbliche Stein sey, der ein Feld, worüber der König rochiren solle, bedrohe. Bergebens behauptete er, daß Palmedes, Serses, Satrenschah und selbst Tamerlan so und nicht anders gespielt haben könnten; der Edelmann blieb bei seinen fünf Augen und meynte: die Dummheit der Regel sey so augenscheinlich, daß sogar sein Stallknecht Urel, wenn er nur von den Jügen einen Begriff habe, sie einsehen müßte.

Die Buge tenne ich, und Ihr habt unrecht, unterbrach ibn Arel.

Mit offnem Munde bewunderte ber herr die Unverschämtheit bes Knechts, ber ruhig fortfuhr: 3hr vergest, daß hier von dem elenden Schachtonig die Rebe ift, von dem Bilde eines trägen, seigen Despoten, nur geschaffen, sich von seinen Leuten beschützen zu lassen, und, wenn er ja zum Selbsthandeln gezwungen wird, sich in einem kläglich engen Kreise bewegend. Bei einem solchen König ist es folgerecht, daß er den einzigen, größern Lebensschritt mit der möglichsten Bedachtsamkeit thut, und ihn unterläst, wenn ihm die Gefahr auch nur droht. Mein König würde sich freilich nicht in dem Bilde erkennen.

Bas schwatt ber Mensch von seinem König? polterte ber Alte. Unser gnäbigster ganbesherr ift ber Churfurst von Sachsen.

Aber nicht der meine, erwiederte Arel ftolg. Ich habe die Chre, ein Schwebe ju fenn.

Run saget mir um Gotteswillen, Magister, wo nimmt ber Kerl ben hochmuth ber und bie Rebensarten? fragte leise der Gutsherr.

Darüber habe ich ichon meine eignen meditationes angestellt, erwiederte kopfichuttelnb biefer; und ber Alte herrschte Areln zu: Da steht Dein Wein, Du sollst ihn aber auf bas Wohl unsere herrn Churfürsten trinten.

Dit Freuden, rief Arel, füllte ben Potal und ichmang ibn

hoch. Es lebe Euer ebler Churfürst und mein Heldenkönig, und Sachsen und Schweden beglücke auf ewige Zeiten bas geschlossene Bündniß.

Wieder etwas Reues, spöttelte Starschebel: Du warft wohl mit im Kabinet, als bas Bundniß geschlossen wurde. So weit sind wir leider Gottes noch lange nicht.

Wir sind so weit, alter herr, sprach Arel freundlich, und klopfte bem Schloßherrn vertraulich auf die Schulter. Guer Churfürst ist kein Schachkönig, der sich scheuet, den Schrittschnell und kräftig zu thun, der über das Bobl seines Landes entscheibet. — Er ging, und vor Erstaunen starr und under weglich, gleich dem sich anschauenden Steinlöwen-Paar zu Dresden, blieben die beiden Greise vor einander sigen.

Trübselig stand Tugendreich vor bem alten, verfallenen Schachte, zu dem sie ein Spaziergang geführt, und, mit dem Bologneser des Fräuleins um die Wette, troch, suchend auf Händen und Füßen, die Jose im Gesträuche herum. Da trat Talander zu ihnen, der, mit ansehnlichen Kräuters bündeln bepackt, vom Botanistren kam. Auf seine Frage klagte ihm Tugendreich: ein Zweig, an den sie bergablausend sich halten wollte, habe ihr den schacht gerollt, das steure Vermächtnis der seligen Mutter, vom Finger gerissen, und vermuthlich sey er in den Schacht gerollt, da sie ihn, tros alles Suchens, nicht finden können.

D bes jugendlichen Leichtsinns, docitte grämlich ber Magister. Richt allein als ein Unbenken der verehrten Frau Mutter hätte Cuch bieser eble Stein werth seyn sollen. Unter besondern Constellationen gegraben und geschliffen, war er ein Talisman Cures Lebens. Habt Ihr es so schwöbe vergessen, daß die größten Geheimnisse ber Ratur in verdis, herbis et lapidibus liegen? Mir sagt es meine selten trügende Uhnung. Dieser Berlust wird einen entscheidenden Einstuß auf Euer Schickalbaben.

Bänglich horchte Tugenbreich ben Worten des alten Lehrers, die fie gewohnt war, für Oratelsprüche zu halten.

Doch ängstet Euch nicht allzusehr, suhr in milberm Tone ber Greis sort. Dieselbe Ahnung sagt mir auch: Die hand, aus ber Ihr einst ben verlornen Stein zurück empfangt, wird bann zum wahren Lebensglück Euch führen. Damit wandelte er langsam ben Fußpfab zum Schlosse hinab, träumend sah Tugendreich ihm nach; ba knisterte und prasselte es in den Iweigen ber alten Tanne, die an dem Schacht stand, und vom Wipfel, der sich an ein hohes Felsstück lehnte, schwang sich halsbrechend kühn von Ust zu Ust ein rüstiger Jäger herab, der bald als Arel vot dem staunenden Rädchen stand.

Ich hörte alles, ergoß sich seiner Rebe Feuerstrom: und setze freudig mein Leben baran, des alten Zeichendeuters Wort bei Ehren zu erhalten. Ihr seht mich mit dem Ringe wieder, ober nie. Weiht dann mein Grab mit einer Thräne. Und ehe das Fräulein die Hand regen konnte, ihn zuruck zu halten, stürzte sich der Tollbreiste hinunter in den Schacht, und dumpf donnernd rollten Steine und Erdschollen ihm nach in die finstre Tiefe.

Er ift verloren! schluchzte Tugenbreich, in Gundchens Arme sich werfend, die, überrascht von dem hellen Licht, das ihr in diesem Augenblick aufging, gar nicht zu dem pflichtmäßigen Jammer um den Berlorenen gelangen konnte.

Mit liebendem Blid bog Augendreich sich so tief hinunter in den Schacht, daß Gundchen es gerathen fand, sich des Kleidzipfels der Gebieterin zu bemächtigen, wenn diese etwa Lust bekommen sollte, dem Geliebten zu folgen. Da tönte ein freudiges: Gefunden! aus dem Grabe herauf, und bald arbeitete sich, durch allerlei angeslogne Mineralien zum Bergskobold verunstaltet, Arel aus dem Schachte empor und überreichte in blutender hand dem Fräulein den verlornen Ring. Mit einem himmelsblicke dankte die Ueberraschte, und auf die Wunde der hand sielen ein Paar warme Awpfen, die Arel begierig austüßte. Zeht erst sah Augendreich das Blut an

ber Sand, schrie laut auf und bestand barauf, die Bunbe felbit zu verbinden, bie ber Rede für fie empfangen. Bogernd reichte ihr Arel bie Sand. Gundchens bargebotnes Tuch übersehend. ichlang bas Fraulein bas eigne barum, riff, ba es an einem Banbe fehlte, bie blaue Schleife vom Bufen und befestigte ben Berband bamit. 2016 fie bie Band loslief. alaubte Arel einen leisen Drud zu fühlen, boch ebe er über das Glud flar werden konnte, was fich ihm darin symbolisch aussprach, mar fcnell, wie ein gescheuchtes Reb, bas liebliche Dabchen entflohn. Traumend folich er auf bem Bege gum Schloffe, an beffen Pforte ibn Talander empfing, im Auftrage des Frauleins in Beschlag nahm und, in alle Sättel gerecht. fein wundarztliches Befted bervor bolte, um die Sandwunde tunftmäßig zu verbinden. Ihr habt eine ichone Sand, faft au fein geformt fur Guern Stand, ichmante ber Alte mabrend bes Geschäfts. Ihr babt wohl auch schon im Relbe gebient. Die barten Gallen bier und bier zeigen, bag Ihr ben Vallasch tüchtig gehandhabt.

Gi wohl, ftotterte befangen ber Patient.

Ihr scheint mir überhaupt ein wunderlicher Raut, fuhr Talander fort: und es mochte mich fast nöthig bedünken, Guch auf ben Jahn zu fühlen. Beigt mir einmal Gure innere Handstäche ber.

Ach last bie Poffen, herr Magifter, fprach Urel und zog bie Sand weg.

Rur der Unverstand spricht über das ab, was er nicht versteht, zürnte der Meister. Wie mögt Ihr die edle Chiromantie, der ich fast ein Menschenalter obgelegen, also geringschähig verswersen. Und mit Gewalt bemächtigte er sich der wunden Hand und beschaute sie lange und scharf. Run, die Linien ziehen sich über den Stall hinaus, murmelte er bedenklich. Das ist ein tüchtiges Cingulum veneris, da ist Liebess und Kriegesglück und Ruhm und Ehre, und hohe Würden. Si, ei, Freund, Ihr sehd nicht, was Ihr scheint.

Eure Grillen tauschen Guch auf eine wunderliche Beise, sprach Arel verlegen und wollte entwischen.

Der alte Talanber ist tein Weib, barum hat er auch teine Grillen, sprach bieser, ihn sesthaltenb: und getäuscht hat er sich noch nie. Ich sage es Euch gerab' heraus: Ihr send keine Stallfnecht, und wäret Ihr kein evangelischer Christ, und hättet Ihr nicht so ein Paar wunderklare, treuberzige Augen, durch die man Euch bis in's Herz zu schauen versmehnt, so spräche ich: Ihr hättet Arges im Sinne, und sagte dem Gerrn meinen Berbacht.

Bei Gott und meiner Ehre, rief Arel heftig: mein Bille ift rein!

Ein Stallfnecht kann zwar auch ein ehrenhafter Mann seyn, spöttelte Talander, aber es ist boch nicht in ber Regel, wenn er sein Ehrenwort gibt. Das klingt so cavaliermäßig. Ihr müßt besser im Charakter bleiben. Zeht bin ich fertig, suhr er sort, ben Berband zuziehend. Run gebt mir Tuch und Band zur Restitution an das Fräulein.

Rimmermehr, rief Arel, die toftlichen Pfanber auf feiner Bruft verbergend.

Richt? Junger Mensch, Ihr seyd mir boch saft zu teck, sagte ber Alte mit brobendem Finger. So macht es mit dem Fräulein selber aus. Dort steht sie im Garten bei dem blühenden Rosendaum, selbst des Gartens schönste Rose. Wie nichtswürdig müßte der Wurm seyn, der heimtücksch sich diesem Kelche näherte, die wunderholde Blüthe zu verzisten! Meynt Ihr das nicht auch?

Fürwahr, bas meyn' ich, Meister! rief ber Stallfnecht. Send um die holbe Blume unbekümmert, die prangend Eure Gärtnersorgfalt preis't. Im Strahl ber Liebe blüht sie schöner nur, und schlingt sich Myrth' und Lorbeer einst um sie, so werbet Ihr noch Freubenthränen weinen.

Amen! fprach gerührt der Alte, und Arel fprang in ben Garten zu Tugendreich.

Der Magifter hat mir in Gurem Ramen Tuch und Band

abgeforbert, mein Fräulein, sagte er. Ich bringe Euch nur bas erstere zurück. Gefärbt mit Blut, bas für Euch gestossen, mag es freundlich für ben armen Apel reben, wenn dieser einst fern von Euch seufzt. Das Band aber behalte ich. Auf Eurem Engelherzen hat es geruht, es ist geheiligt und wird auch bas Herz, auf dem es fortan ruhen soll, heiligen und reinen.

Tugendreich wollte antworten und konnte es nicht, wollte aufbliden und vermochte es nicht. Dann fiel ihr ein, daß sie eigentlich über alle diese Ungebühr zürnen muffe, damit wollte es aber noch weniger gehn; und des Seelenkampses Opfer ward die schönste Rose des Baumes, die zerpslückt nach und nach zur Erde fiel.

Darf ich bas Band behalten? flehte Urel.

Da hob sich endlich ihr schönes Auge auf ihn, und der volle Sonnenstrahl der Liebe brach allmächtig daraus hervor. Entzüdt öffnete er die Arme, um die Liebliche zu umfassen. Erglühend sank sie hinein, und ihre Lippen vermählte die Götterstamme des ersten Ausses. Da trat plöglich hinter der Pede Herr von Starschedel hervor, die Gruppe mit altabeligem Entsehen betrachtend. In den Kittersaal! rief er der Tochter: in den Stall! donnerte er Arel zu. Einem Meilenzeiger gleich wies er nach den genannten Dertern, und stumm gehorchte das erschrockene Paar.

Traurig harrend der Dinge, die da kommen sollten, stand Tugendreich schon lange an dem Fenster des Rittersaales, aus dem sie heute Arels Reiterkünste bewundert, da kam endlich mit einem sträslichen Angesicht der Bater auf sie losgeschritten, ergriff ihre Hand und führte sie vor das riesige Contersei des Ahnherrn der Starschedel, das sinster dräuend aus seinem goldnen Rahmen auf die Delinquentin herabblickte. Wer ist das? fragte der alte Herr mit verbissenem Grimm.

Magnus von Starfchebel, unfer Stammogter, plauberte

Tugenbreich das seit Kindesbeinen ihr Borgeschwahte mit ängste kicher Geläusigteit nach. Im Kriege gegen Kaiser Heinrich IV. schlug ihn Herzog Rudolph von Schwaben bei Stronow, unweit Mellerstädt, Anno 1078 zum Ritter, und er blieb in der wider denselben Kaiser geschlagenen Schlacht bei Würzburg Anno 1086, nachdem seine Tapferkeit den Sieg erkämpsen helsen.

Bas meynst Du wohl, was bieser glorwürdige Ritter gethan haben würde, wenn er, so wie ich, hinter der Hecke hervorgetreten märe? fragte der Bater, und Tugendreich senkte die schönen Augen zu den Rauten des Fußgetäsels. Er hätte, suhr der Alte mit steigendem Tone fort: dem ungetreuen Schaltstnechte den Kopf gespalten, und die ungerathne Dirne so lange in's Burgverließ geworsen, bis er sie und ihre Passion für immer im Aloster untergebracht.

Das Fräulein gab dieses Sapes Richtigkeit schweigend zu. Tugendreich, Tugendreich, schalt der Bater fort. Wie habe ich Dir den lieblichen Namen geben können! Philippe hätte ich Dich sollen taufen lassen, denn das hat mir Talander mit Pferdefreundin gedollmetscht, und es wäre daher eine Entschuldigung für Deine Borliebe zum Stalle.

Da emporte fich bas Selbstgefühl in bem Mabchen. 3ch habe gefehlt, rief sie, aber verächtlich bin ich nicht. Rein Gefühl ift rein und ich brauche mich seiner nicht zu schämen.

Zest wollte ber wilbe Strom des adeligen Jorns den letten Damm der Baterliebe sprengen, als, zum Glück für das arme Fräulein, ein lautes Ungstgeschrei im hofe erscholl und mit täsebleichem Untlig Talander in den Saal trat. Gott und sein heiliges Evangelium schüte und! sprach der Greis. Ein Kroatenschwarm wüthet in der Gegend und kann vielleicht schon diese Racht bier eintressen.

Run, von ben Truppen taiserlicher Majeftat hat Sachsen boch nichts zu fürchten, sprach Starschebel mit erkunftelter Kaffung.

So meynt 3hr, gnabiger herr, ich aber nicht, opponirte

zitternd der Magister. Man munkelt schon von bem geschloffenen Bundniß zwischen Sachsen und Schweben, und sind die Aroaten schon schredliche Freunde, so bewahre und ber himmel vor ihrem feindlichen Einzuge. Auf den evangelischen Rittersigen sollen sie absonderlich gräulich hausen.

Bernichtet sank der Schloßherr in den Armsessel, Augendreich rang die weißen Hände, und Arel trat in den Saal. Eine Sturmhaube beckte sein Haupt, ein Schwert klierte an seiner Hüfte, und ehe sich noch der Alte auf seinen Grimm gegen ihn besinnen konnte, begann er fest und männlich: Die Kroaten rücken an. Hier zu wüthen, wie sie überall gethan, fehlt ihnen nicht einmal der Borwand. Euer Habe und Leben, Eurer holden Tochter Ehre steht auf dem Spiel. Nur kühner Widerfand kann Euch noch retten; Isolani's Zöglinge wissen nichts von Schonung, selbst gegen die, die sich freiwillig unterwerfen.

Bift Du von Sinnen, fragte ber Alte: mit welcher Macht foll ich ben Rampf gegen eine kaiferliche heerschaar beginnen?

Rur wer sich selber aufgibt, geht verloren, sprach Arel. Dieß Schloß hat hobe, seste Mauern und tiefe Graben. Ich habe die Dorfgemeine aufgeboten und Eure Förster und Hofzgesinde unter's Gewehr treten laffen. Gilt mein Rath, so flüchtet alles mit seiner besten habe hier hetauf. Wir geben das Dorf Preis und halten uns, bis Entsag kömmt.

Durch bas Gigantische bes Plans und Arels ritterlichen Anstand überrascht, saß ber alte Starschebel ba, zum Widersspruch wie zum Entschluß gleich unfähig.

Das Mittel tft verzweifelt, aber ich sehe kein anderes, votirte Talander.

Doch kaiserliche Acht? seufzte bet arme Alte.

Wir fegen uns nicht kaiferlichen Truppen entgegen, beducirte spiffindig der Magister. Wit vertheidigen nur unfer Eigentum vor Nacodeurs und Strafenräubern, die gegen ben Willen kaiferlicher Majestät das Land beschäbigen.

Sagt nur vom Balton herab ben Leuten, baß ich nach

Eurem Willen handle, fuhr Arel fort: bas Weitere ift bann meine Sache. —

Fragend schaute Starschebel sein Orakel an. Dieses nickte beifällig, und geduldig ließ er sich nun von dem keden Burschen auf den Balkon schleppen, wo er, von kurzem Uthem untersbrochen, das mündliche General-Mandat für Axeln ausstellte. Ein lautes Bivat rief ihm dafür die kräftige, kampflustige sächsliche Zugend berauf.

Mit freudigem Stolze fab Tugendreich auf ben feltsamen Stallfnecht berab, ber, ale batte er zeitlebens nicht anders aetban, bie bewaffnete Mannichaft im Schloßhofe unterrichtete, vertheilte, die Bergung ber in bas Schloß flüchtenben Menschen. Thiere und Sachen ordnete, und bann mit bem berittenen Diener = Verfonal zum Recognosciren bes Reinbes ausrudte. Starichebel begrub unterbeg mit bochft eignen, gitternben Sanden ein Juwelentaftchen im Reller, und Meifter Talander fcaute burch fein langes Fernrohr nach ben Sternen, Die eben zu funkeln begannen, verglich feine Beobachtungen mit ben feltsamen Kreisen, Linien und Beichen einer großen Tafel, und rechnete dann, daß ihm der Anastschweiß auf die Stirne trat, bie Resultate bald mit einem freudigen Riden, bald mit einem bebächtigen Schütteln bes weißen Sauptes würdigenb. Erft um Mitternacht tebrte bas Recognocirscorps jurud. Die Trommel rief die Besathung in den Schloftof, und Arel redete fie also an : Gleich ruden die Kroaten in's Dorf. Un Schonung ift nicht zu benten. Rings ift ber himmel roth gefarbt von ibren Radeln. Gie werden auch bier fengen und brennen. Doch ficher find wir binter biefen Mauern, fo lange Ibr Männer send. Denkt, daß Ihr für Guern guten herrn und feine bolde Tochter, für des Evangeliums reine Lehre, für Gures Lebrers Silberbaupt, fur Gurer Beiber Chre, fur Eurer Rinder Leben fechten follt. Es lebe ber Churfürst!

Es lebe der Churfürft! schrie fröhlich der Haufen ihm nach, aber manchem blieb das hoch in der Kehle steden, als der einziehenden Arvaten Feldmusik als Tusch zum Bivat einfiel.

Auf Eure Posten! donnerte Arel, sah noch einmal felbst nach ber aufgezogenen Brude, ließ bann die Thore verrammeln und bestieg die Zinne des Thorthurms.

Im Dorfe erhob sich nun ein rasendes Getümmel. Ueberall suchten lärmend die Aroaten Menschen und Bedürsnisse, überall suchten sie vergebens, und bestraften die armen Thüren, Fenster und Defen für ihre getäuschte hoffnung. Endlich sprengte ein Trupp mit Fadeln gegen das Schloß an, stutte an der aufgezogenen Brüde und ließ dann den Trompeter zur Aufforderung blasen. Aret ließ den Schloßtrompeter antworten und fragte nach Arieggebrauch, was zu Diensten stehe.

Die Brud' herunter erst, tobte in gebrochnem Deutsch ein toller Kroaten - hauptmann: bann Ihr schon werbet seben, was wir wollen.

Zeiget uns bie Orbre Kaiserlicher Majestät und unseres Churfürsten, bag bieg Schloß Besahung einnehmen soll, und augenblicklich fällt die Brude nieber, sprach Arel bescheiben.

Da schäumte ber fremde Unhold. Bon Buth sprachlos, riß er ein Faustrohr vom Sattel und brannte es auf Areln ab. Die Augel fehlte, und aus Arels Büchse pfiff zur Antwort das Blet durch die Müße des Kroaten.

Es ift nur, um Euch wüften Gesellen Kriegmanier zu lehren, rief er. Beim Unterhandeln schießt man nicht. Rur warnen sollte Euch mein Schuß. Doch reitet Ihr nicht ab, so sitzt ber nächste. Da warf sluchend ber hauptmann ben Saul herum und sprengte mit seinem Trupp wie unsinnig in's Dorf zurud.

Sest wendete fich Arel jum herabsteigen, ba ftand, bleich und ftarr, wie ein schönes Alabasterbild, Sugendreich vor ihm. Um Gotteswillen, Fraulein, tief er: was wollt Ihr hier oben? Das ift jest kein Plat für eine zarte Dame!

Ich hörte schießen, sprach, tief Athem schöpfend, bas liebliche Mäbchen. Ich glaubte Cuch in Gefahr und vermochte es nicht, unten zu bleiben.

Du treues Berg, rief mit Rubrung und Liebe ber Stall=

tnecht. Bei allem, was mir heilig ift, einst will ich Dir vergelten! Und rasch umfaste er sie mit starkem Arm, trug sie die Thurmtreppe herab und übergab sie ihrer Jose, der er streng einschärfte, das Fräulein nicht mehr auf die Mauer zu lassen. Dann kehrte er schnell auf seinen Posten zurück, da schon der Marsch der gegen das Schloß anrückenden Feinde drohend durch die Nacht erscholl.

Schredlich schwang plößlich auf ben Strohbächern des verslassen Dorfs ber rothe Hahn die lodernden Flügel. Beim Leuchten der Flammen bestürmten die Kroaten in dichten Haufen mit wilder Wuth das Schloß. Aber tapfer wehrte sich die Besahung, und ihre Büchsen lichteten wacker die seinblichen Reihen. Arel war überall, und wollte auch hier und da eine Leiter voll Kroaten die Escalade versuchen, so war er gleich bei der Hand, den Bordersten niederzustoßen und dann mit starter Faust die Leiter mit ihrer Ladung in den Graden zu stürzen. Eine Stunde lang tobte der wüthenbste Kamps. Dann bliesen die seindlichen Trompeter zum Abzuge, doch grimmig lachend rief der böse Hauptmann, der die Rachuth führte, noch zur Mauer hinauf: Mit Sonnenausgang kommt schwer Geschüß, dann werden wir schon weiter mit Euch reden.

Der Morgen ber burchwachten Nacht brach an. Rläglich saßen im bombenfesten Studirksosett Talanders die beiden Alten bei der erlöschenden Lampe, erschrocken auffahrend, als eine Trompete außerhalb der Schlosmauer ertönte. Richt lange darauf trat Arel, mit einem frischen Streishied auf der Wange, ein, den kaiserlichen Oberstlieutenant Baron Grotta meldend. Er harrt im Rittersaale Eurer, gnädiger Herr, suhr er sort: um Gotteswillen zeigt ihm keine Furcht, und überlaßt dem Magister den Abschluß der Kapitulation.

Bejahend nickte ber Ebelmann und trat seinen Leibensgang an. Im Saal trat ein ftattlicher Officier ihm entgegen,

bessen Gesicht hätte schön heißen können, wenn es nicht um Aug' und Mund durch einen Zug von Troy und Hochmuth entstellt worden wäre. — Ein kaiserliches Hauptcorps zieht heute hier durch, sprach der Fremde nach den ersten Höslichkeiten. Wit Erstaunen hat mein General die Kühnheit ersahren, mit der dieß Schloß sich unsern leichten Truppen widersett. Doch ist er geneigt zu verzeihen, da er die Raubgier und den Frevel der Kroaten kennt, die zwischen Freund und Feind nicht unterscheiden. Indeß erwartet er jest, daß Ihr augens blicklich ihm das Schloß übergeben werdet.

Auf welche Bedingungen? fragte verblüfft ber Schloßherr. Mir bunkt, Ihr solltet froh senn, wenn ein kaiserlicher General-Feldzeugmeister Euch nach dem, was geschehen, noch einmal gutlich auffordert, sprach in schneibendem Tone der Oberstlieutenant: und Euch blindlings seiner Großmuth anvertrauen. Es ist immer gerathener, und die Thore zu öffnen, ehe unsere Karthaunen sie ausschließen.

Da trat die schöne Tugenbreich in ben Saal. Ihr folgte ein Bebienter mit Alaschen und Votalen. Die verschönernbe Liebe mit ihren Freuden und Schmerzen hatte auf bas bolbe Geficht einen überirbischen Reig ausgegoffen, und biefer wirkte auch fo zauberhaft auf ben Rriegsmann, bag er feinen Drobworten bie Rrage: Ift bas Guer Fraulein Tochter? im fanfteften Tone anbing. Tugendreich wurde vorgestellt. Der Arembe erariff ben vollen Becber, ben fie ibm bot, und wunderbar gezähmt, fragte er jest felbst nach ben Bedingungen, unter benen bas Schloß capituliren wolle. Der Burgherr schütte Unväßlichkeit, bie Nachwehn bes nächtlichen Sturmes vor, verfprach, feinen Schloftapellan jur Unterhandlung ju fciden, und verließ, froh aus biefem Zegfeuer etlof't zu werden, ben Saal. Run wendete fich der moblerfahrene Kriegshelb in zierlicher Rebe an bas Fraulein, ging von ber Condoleng über bie Schreden ber Racht auf feine Freude über, etwas zu ihrer Beruhigung beizutragen, und wollte eben anfangen fo fentimental zu werben, als es einem Golbaten bes breißigiährigen Arieges anstand, als der alte Talander gebückt hereinschlich, bem Upel wassenlos und demüthig das Schreibgeräthe nachtrug. Im Namen meines hohen Principals soll ich mit Euch zu contrahiren die Ehre haben, Wohlgeborner und Bester, sprach mit entschlossener Submission der Alte. Wir haben nur wenige, nur gerechte Bedingungen zu machen, welche vorzutragen ich um gnädige Erlaubniß bitte.

Bugestanden, rief lächelnd der Beste, und warf dem Fraulein einen Flammenblick zu, der ihr fagen follte, daß nur fie es fev, ber er bier etwas zugestebe.

Uneingeschränkte Amnestie für die vergangne Racht, begann der Magister zu lesen: Freiheit der Religion und ihrer Diener bis zur Entscheidung des Schickfals dieses Landes. Berscho-nung von allen Kontributionen, unter welcherlei Ramen und Borwand man sie fordern könnte.

Biel gefordert, mennte ber Oberftlieutenant.

Dafür bewilligt ber von Starfchebel Kaiferlicher Majestät Truppen bas Besahrecht seines Schloffes, las Talanber weiter.

Doch nur vom Regimente Tiefenbach, fiel vorschnell Arel ein. Es ist am besten bisciplinirt, und Eures Generals schriftliches Schrenwort verburgt uns die Haltung ber Kapitulation.

Mit zornigem Erstaunen sah ber Frembe, mit Bestürzung Tugenbreich und Talander ben vorlauten Stalltnecht an. Der Magister nahm bas Wort. Des jungen Menschen Ueberzeilung erinnert mich wirklich an zwei wichtige Punkte, die mein alter Kopf vergessen. Ich eile, solche nachzutragen.

Und ein fo ebler Mann, wie ber herr Oberfilleutenant, wird gewiß die Böglichkeit aufbieten, uns die fo billigen Bedingungen zu gewähren, bat, mahrend ber Magifter fchrieb, Tugenbreich, wie jedes Mädchen ihrer Allmacht schnell bewußt, in den weichsten Alotentonen.

Bas thate ich nicht um einen freundlichen Blid aus biefen Augen, sprach er järtlich, nahm aus Talanders hand die aufgesetten Punkte, verbeugte sich solbatisch gegen das Fraulein, warf Areln einen verächtlichen Blid zu, und schnell sab man ibn aus bem Thore sagen.

Reine Biertelftunde mar verftrichen, ba raffelten mieber bie Retten ber Bugbrude, wieder fnarrten bie Thorflügel, und ber Oberftlieutenant fprengte in ben Sof, die unterschriebene Rapitulation boch, wie ein Friedenspanier, schwingenb. Dit bevotem Entzücken trat Starichebel ibm aus ber Schloßpforte entgegen, und mit leichtem Unstand schwang sich ber Bill= kommene vom Roß, beffen Zügel er dem eben nabenden Urel mit ftolzem Sohn in die Sand brudte, augenscheinlich um ibn in die Schranken gurudtgumeifen, die er vorber übertreten batte. Da fab ein treuer Stallfamerad ben Born, ber über die absichtliche Demuthigung in Arels Augen aufblitte, nahm ibm das Pferd ab und führte es berum. Bobl batte es der Oberftlieutenant mabraenommen, um aber die Krankung bes vorlauten Bebienten zu vollenben, feste er ben Ruß auf die Rreitrevve ber Schlofpforte und rief Ureln gu: Stallfnecht! ber rechte Sporn brudt mich, fonall' ibn mir loder.

Ich will es Eurem Stallfnecht sagen lassen, baß Ihr sein bedürft, sprach tropig Arel: habt nur die Gnade, mir zu sagen, wo er zu finden ist.

Da murbe des Oberstlieutenants Gesicht dunkelroth, und er wendete sich knirschend an den Schloßherrn, den er bat, dem Stallknecht den Dienst zu besehlen, auf den zu bestehn jett seine Stre fordere. Auf eine höchst komische Weise genügte dieser der Requisition, da er im tiessten Grunde seines Herzens nicht wußte, ob er vor Areln, oder vor dem Oberstslieutenant sich am meisten fürchte. Aber Arel schüttelte seinen blonden Krauskopf und schwieg. — Aber ich bitte Dich, Arelchen, slisterte bittend der Alte. Du hast mir ja oft die Sporen angeschnallt und willst es solcher Standesperson versagen.

Euch ehr' und liebe ich wie meinen Bater, fprach Arel: und Guch ju bienen halt' ich nicht für Schimpf. Auf meinem ,

Muden trug' ich willig Euch, boch von frembem Uebermuth bulb' ich teine Erniebrigung.

Ich bin neugierig, ob ber Herr ober ber Knecht in bem seltsamen Streit Recht behalten wird, spöttelte ber Frembe, und baburch gereizt und sich mit Fleiß zu Gewinnung bes nöthigen Muthes erhibend, rief ber Alte: Du schnallst ben Sporn, Arel, ober geheft sogleich aus meinem Dienste.

Ich gehe, gnäbiger Herr, sprach Arel demuthig. Ift boch Eure nächste Zukunft gesichert, und ein Paradies trage ich in meiner Brust fort. Denkt manchmal gütig Eures treuen Anechtes. Treuherzig schüttelte er die ihm von dem gerührten Alten dargebotene Hand und ging in den Stall, sein Bündel zu schnüren.

In fuße Traume verfunten ftand Tugenbreich in ber Gartengrotte, und überborte fogar ben Trommelichlag, unter bem eine Compagnie Tiefenbacher in's Schloß zog. Da ftanb plöblich, mit einem Mantelfack auf ber Schulter, Arel vor ibr. - Guer Bater hat mich feines Dienftes entlaffen, fprach er bewegt: boch nimmer icheibe ich aus bem Guren, bolbes Kräulein. Balb follt Ihr von mir bören. Und mit einer Thrane im Muge bot er ihr ein Bergigmeinnicht bar, bas fle aus ber Sand anzunehmen fich nicht weigern konnte, bie noch bie Narbe bes Schachtfahrens trug. Doch, fubr, fich befinnend, Arel fort: ju schnell ift folch ein Unbenken vernichtet. Rehmt eines noch von festem gediegenen Stoffe aus meinem auten Baterlande. Und einen ichwedischen Aupferthaler bolte er bervor, brach ibn mit Riefenkraft entzwei, reichte eine Balfte bem Fraulein und rief: Wer einft die andere Balfte Such wird bringen, ber tommt von mir; und ebe fich Zugenbreich befinnen konnte, wie fle zu bem Ruffe gekommen mar, ber beiß auf ihren Lippen glubte, mar er verschwunden, und Talander ftand, eine personificirte Strafpredigt, vor ibr. Schon wollte er fie in Morten aussprechen, ba tam auch ber alte Berr, von ben erften ungeftumen Bunfchen ber neuen Gafte etwas ermattet, trube berangeschlichen, und fragte befrembet und übellaunig, was es mit dem Bergismeinnicht gegeben, das Tugendreich noch immer mit Liebebliden betrachtete.

Ich firitt mich eben mit bem guten Magister barüber, referirte, die lette Thräne wegdrückend, mit acht weiblicher Fassung das Fräulein. Weil er mein Lebrer in der Botanik ist, so glaubt er mir alles weiß machen zu können. Denket, er behauptet, dieß sey die Myosotis palustris, oder das Mausöhrlein, und es ist doch offenbar die Veronica chamaedrys, oder der Gamander, der sich noch dazu auf Talander teimt. Habe ich nicht Recht, guter Bater? und damit hüpfte sie aus dem Garten, um noch, wo möglich, vom Thorthurme dem scheidenden Lieblinge nachzusehen, während Talander im Entsehen über die weibliche Bollendung, die sein schriebener Bögling so schnell errungen, die hände über dem Kopfe zussammenschlug.

Das Kriegesbrangfal, welches bie großen, fich bin = und bermalzenden Beeresmaffen über bie Gegend brachten, brudte nicht sonberlich schwer auf die Schloßbewohner, wofür fie bem Oberftlieutenant, ber bort mit ben Ticfenbachern im Quartier blieb. vervflichtet sevn mußten. Doch zeigte fich bald, baß feine Dienfte nicht uneigennübig waren, benn täglich näberte er fich mehr und inniger ber iconen Tochter bes Saufes. und magte icon mit zierlich ritterlicher Courtoifie manchen Sturm auf ibr Berg. Fur ihn marben, auffer bem boben Rriegerrang, ber Geburt und bem Reichthum, noch machtig fein abeliger Anstand und seine mannliche Schönheit. Doch ein unüberwindlicher Gegner blieb ihm in Zugendreichs Berzen; bes armen Arels Bild und ber balbe Kupferthaler mar ihr ein köftlicherer Schap, als bas reiche halsgeschmeibe, mas Grotta aus Dresben kommen ließ, und was ihres Baters Befehl fie von ibm anzunehmen zwang. Gine buntle Uhnung schien bem ftolgen Freiherrn zu fagen, welchen Rebenbubler

er zu bekämpfen habe, und die Erinnerung an den schönen, naseweisen Stallknecht und an den ungeschnalten Sporn besann sich zum Berdacht zu gestalten, der üble Laune erzeugte. Diese sprach sich in manchen geringschäßigen Aeusserungen über die unedelgebornen Menschenklassen aus, und der Spott über deren Sucht, sich in die höheren Stände einzudrängen, ermüdete täglich die Geduld des alten Talander, der von seinem eigenen Menschenwerthe gar übermüttige Begriffe begte. Als nun einst in seiner Gegenwart der Oberstlieutenant gegen das Fräulein ein wenig allzuselbstgefällig auf die erserbten Borzüge pochte, da begann der Alte ein Gedicht zu lesen, welches ihm ein alter Universitätstreund aus Halle zusgeschicht \*).

Ihr, die Ihr Schlackenwerk vor reines Silber mählet, Und schlechtes Spiegelglas gleich Diamanten schätzt, Euch meyn' ich, die Ihr nur der Uhnen Menge zählet, Und selbst als Nulle scheint den Nullen beigesetzt. Die Ihr das Göpenbild des alten Abels ehrt, Ihr sehd, verzeiht es mir, ganz ungemein bethört.

Mit großen Augen, die trot ber Captatio benevolentiae in ber Schlußzeile keine Berzeihung ausbrückten, schaute ber Oberstlieutenant ben verwegnen Magister an, aber dieser versstummte nicht, sondern las weiter:

Was nüht ber bunte Kram geerbter Ritterfahnen, Was dient der Federbusch, der Eure Wappen ziert, Was helsen Helm und Schild von längst versaulten Uhnen, Und der politte Stahl, den Euer Harnisch führt Bon tausend Jahren her? Ein Kluger macht den Schluß, Daß gegen das Berdienst dieß schamroth weichen muß.

<sup>\*)</sup> Aus einem langen, im 17. Jahrhundert ju Leipzig gedruckten Gebicht: Der gelehrte Abel.

Da verließ ber Oberstlieutenant, als abite er die sechszehn rückständigen Strophen des Gedichts, womit ihn der Magister noch zu bewirthen gedachte, stürmisch das Gemach. Arachend flog die Thür hinter ihm zu, und ein Händedruck des Frauleins bankte dem grauen Ritter, der den mächtigen Feind ihrer gebeimen Bunsche so siegreich aus dem Felde geschlagen batte.

Aber bie Freude mabrte nicht lange. Der Baron, verzweifelnb, bie Sanb ber Ertornen auf bem mobernen Wege burch Bewerbung um ihr Berg zu erbeuten, mablte ben antiten, und rief bie vaterliche Autoritat um Silfe an. De batte ber arme Staricbebel einen barten Stand amiichen bem Drangen bes boben Berbers, ben Thranen ber Tochter und bem Veto Talanders, ber mit beichtväterlicher Bereds famteit bem Protestanten bas Rein zur Gewiffenspflicht machte. Endlich flegte boch, wie überall, die Macht und ber Rana. Das Corps bes Oberftlieutenants follte ju Tilly's Beer stoken, bem eine Sauptschlacht bevorstand, und er brana baber ungeftum auf raiche Enticheibung. Starichebel. ber nicht widersteben konnte, funbigte ber bleichen Tochter ben tommenden Morgen als ihren Berlobungtag an, fügte mit mbalichfter Kraft bingu, bag bas fein unabanberlicher Bille fen, und verließ fie bann rafch, aus Rurcht, vor ihren flebens ben Bliden nicht bestehen zu können. — Ohne fich einer Ablicht bewußt zu fenn, war bas arme Dabden in ben Garten getommen und ftand vor bem Rofenbaum, beffen Samabryade ibren erften Rug belaufcht hatte, wehmuthig nach der Grotte bes letten Lebewohls schauend. Da ftand ploblich ein weißbartiger Rapuziner por ibr, ber ihr fcmeis gend einen halben Rupferthaler hinhielt. . Um Gotteswillen, Ihr kommt von Ureln, rief bebend bie liebliche Jungfrau, und ibre blaffe Bange murbe von einem feinen Rofenroth übergoffen.

3ch tomme von ihm, fprach eine träftige, unbekannte Stimme. Er ift jest Dragoner bei ben Schweben, und nahe ift eine hauptschlacht. Borber will er Euch noch ein

Mal sehen, um Abschied von Euch zu nehmen. hieher barf er sich jest nicht wagen, brum labet er Euch heute um Mitternacht in die Mordmühle im scharfen Thale, Ihr mögt den alten Magister mitnehmen. Für sicher Geleit auf dem hin= und Rüdwege ist gesorgt. Bis Ein Uhr harret Apel dort Euer, dann ruft die Psicht ihn ab. Kommt Ihr?

Ich komme, slisterte nach kurzem Kampse bas Fräulein, und ber Kapuziner eilte mit langen, unmönchischen Schritten auf die hohe Gartenmauer zu, kletterte wie eine Kape daran betauf und verschwand auf ihrer Zinne. Da trat der Massister in den Garten, die geliebte Ziehtochter über das schreckliche Morgen zu trössen. Doch die salbungreichen Worte erstarben auf der beredten Zunge, als ihm das Fräuslein den wunderlichen Borschlag machte, sie heute Abend auf einer Promenade nach der Mordmühle zu begleiten. Er weigerte, sie bat, er remonstricte, sie streichelte, er war unersbittlich, sie weinte, und unfähig, den Thränen aus solchen Augen zu widerstehen, sagte er endlich: concedo.

Ber die Morbmuble kannte, mußte Arels Unmuthung etwas fart finden. In dem engen, von ichroffen Relfen und boben Schwarztannen umftarrten Thale, burch bas ber wilbe Bergbach mit bunkeln Fluthen rauschte, lag fie mufte, seit bort ber lette Befiter, ber manchen Morb auf feiner Seele batte, burch feines Sobnes Sand gefallen mar. Rur bei Tage magten es bie Sirten, ihre Seerben in bem fetten Grafe ber Müblenwiese weiben zu laffen. Sobalb ber Abend beraufbammerte, entflob alles Lebenbige aus bem schauer= lichen Begirt, in bem nun bie Bolffage bie Beifter ber Er= morbeten ibr grausenhaftes Sviel treiben ließ. Much Tugendreich war nicht frei von bem Glauben ihres Zeitalters, aber bie starke Liebe, die alles übermindet, bezwang auch ihre Angft, und als bas lette Abenbroth im Beften brannte, batte fie fic bes Baters und bes aufgebrungenen Brautigams au entledigen gewußt und trat mit dem murrenden Magister ben Belbengang an. 216 fie zu bem letten Schutthaufen

bes verheerten Dorfes tamen, machte fie ihr Begleiter auf vier lange Geftalten in bunteln Manteln aufmertfam, bie fich, wie auf Kommando, plötlich auf ein Mal flirrend binter einer Brandmauer erhoben, und bas Paar auf allen Seiten von weiten umzingelnb. es Schritt vor Schritt begleites Tugendreich bachte an bas versprochene Geleit und ging getroft meiter. Aber als fie bes Thales Gingang betraten, ber Mond über bie boben Robren binaufflieg und bie Uhr bes nachsten Dorfes bie zwölfte Stunde ichlug, ba wollte ihr doch bange werben, und nun glaubte fie zum Ueberfluffe zu boren, wie bas Raderwert ber muften Duble im vollen Gange mar, mas zu biefer Beit und unter biefen Umftanben boch auf teinen Fall von jemand anberm, als von bofen Beiftern angelaffen fenn konnte. Go kam es ibrem Begleiter im Stillen auch vor, ben obnehin icon bie vier Lanamantel in gelinde Transpiration gebracht batten. - 3ch babe bem Kinde ben Willen gethan, unterbrach er bie ichauerliche Stille: ich babe mein Leben in meine Sand genommen und ben erecrabeln Spaziergang angetreten, aber nun faat mir auch, meine Tochter: was wollt Ihr hier in bem verschrieensten Wintel ber Gegenb? -

Bon meinem Arel Abschieb nehmen, sprach bas Mabchen. Er bat mich bierber beschieben.

Bon Areln? bas hätte ich wissen sollen, brummte ber Magister, und warnend fuhr er gegen das Fräulein sort: Hat Euch auch vielleicht ein höllisches Phantasma getäuscht? Man hat Beispiele, daß der Böse mit göttlicher Julassung eine übertriebene, verbotene Liebe arglistig benut, um eine Seele zu verderben. Der Ort und die Zeit Eurer Labung will mir nicht behagen. Wenn nun der wunderliche Anbeter schon abgeschieden wäre und sein Seist hätte Euch die Ladung gesendet und er harrte Eurer in der Mordmühle mit den offnen Knochenarmen, Euch in das dunkle Brautgemach unter die Erde zu ziehen? Da unterbrach ein starter, lang gehaltener Hornton den Redner; ein gleicher antwortete aus

ber Mühle, beren Raber sich wirklich schredlich rauschenb brehten und im Mondstrahl tausend Silberfunken sprühten. Sin hoher Mann trat aus der Mühle. Mit Chrsurcht nahte ihm der Borderste der Begleiter, und einen Augenblick später lag Tugendreich in Arels Armen und barg die brennende Wange an seinem gewaltig pochenden Herzen. — Komm zur Mühle, geliebtes Mädchen, slisterte er bittend. Dier haben wir noch Entbedung zu besorgen. Ihr, alter Herr! leistet uns Gesellschaft. Ich danke Euch, daß Ihr das Frauslein mir zugeführt.

Ropficuttelnd folgte ber Magifter bem iconen Paare in bas bebenkliche Saus.

Uebrigens bleibt's bei allem, wie ich gesagt, rief Arel im Rommandoton ben vier gangmanteln zu, bie fich vor ber Saustbur gleich ebernen Koloffen in eine Reibe aufgestellt batten, und bas Raberwert wird erft gebemmt, wenn bas Rraulein wieber in Sicherheit ift. Jest geleitete er bie Geliebte in bas einzige, einigermaßen erhaltene Gemath ber Duble; mit Binblichtern reich erleuchtet, bot es einen giemlich freundlichen Anblick bar, und einladend winkte ein Reld: tisch, mit Alaschen und Ruchen reich besett, bem muben und bungrigen Magifter, ber fich erschöpft auf einen ber baneben ftebenben Felbseffel marf. Bartlich tofenb zog Arel bas Kräulein an's Kenster, und mährend sie manch traulich Bortchen mit einander plauberten, ftellte ber tauende Da= aifter feine Reflerionen an, über bie anftandigen Bortebrungen, bie Arel ju feinem Stellbichein getroffen und bie mit bem schlechten schwebischen Reitermamms, bas er trug, fich nicht recht vereinigen ließen. Doch immer bunter floffen bie Ge dankenbilder in einander; balb mar er sich ihrer nicht mehr beutlich bewußt, und als ihm endlich ber Spaziergang, bas Alter, die Racht und ber eble Wein die Augenlieber zu= brudten, gingen biefe Bilber in gehaltreiche, fcmerbebeutenbe Traume über, in benen ber alte Seber icon manche prophes tische Abnung empfangen batte. Da schlug die Dorfubr

Eins, und Arel entwand sich fanft seinem Mabchen, in beren Thränen der Strahl des untergehenden Mondes glänzte.

Ich muß fort, Geliebte, sprach er. Rur diese Eine selige Stunde durfte ich der Pslicht entziehen. Ich mürde Dich bitten, mich zu begleiten, aber meine Reise wird nicht ohne Geschr seyn, der ich Dich nicht aussehen will, und den ansständigsten Aufenthalt hast Du doch im Baterhause. Der verhaßten Berlodung zu entgehen, stelle Dich morgen krank. In der verhängnisvollen Periode, in der wir leben, ist mit der Zeit alles gewonnen. Erhält mir Gott das Leben, so sollst Du bald frohe Kundschaft von mir vernehmen, und geh' ich unter, so tröste Dich der Gedanke, daß ich für seine heilige Sache fiel.

In Thränen aufgelöst hing Tugenbreich an bes Dragoners Salfe, und in ber Umarmung traten fie aus ber Mühle, vor ber ein mächtiges Rothroß ben Boden stampfte. Lebe wohl und bete für mich, rief Arel mit gepreßter Stimme, trennte mit seinem Degen eine ihrer goldnen Loden vom Engelköpfschen, drüdte sie noch ein Mal an seine Bruft, schwang sich bann rasch zu Gaule und fürmte zum Thale hinaus.

In's Gemach fehrte Tugenbreich jurud, in bem noch ber träumende Ragister faß, das ehrmurbige gerunzelte Untlig von den tief herabgebrannten Windlichtern seltsam schauerlich beleuchtet. Immer unruhiger marb fein Schlummer, fcmer arbeitete feine Bruft, und bie halb offnen Augen ftarrten, als blickten fie in bas Schauerreich ber bunteln Bukunft. Bebt begann er im Schlafe zu fprechen. Muth. meine Landeleute, stammelte er: ob auch ber Reinde Meng' Euch ju erbruden brobt. Ihr fechtet für Gottes Bort und für ber Beifter Freiheit. Geht auf Curem Danier ben weißen himmeleboten die glanzenden Flügel breiten, feht, wie er Gure Schlachtorbnung überfliegt. Er tunbet Ench Sieg. Jest bonnern die Karthaunen. Ach Blut - viel Blut! Bie? meine Sachsen flieben? Doch nein, bort ftehn noch gange Schaaren fest, ein ftolges Bebr, ben Reinbesmogen

tropend. Die tapfern Schweben hauen grimmig ein, und knirschend langsam weicht der alte Unhold. Schwer ruht der Bergeltung Arm auf ihm, ihm droht das blut'ge Kind aus Magdeburgs Ruinen. Er weicht, er flieht, ersochten ist der Tag! Triumph, Triumph, die gute Sache siegt! Jest suhr der Träumer aus dem Schlummer auf und nur langsam kam er zu sich, während die bleiche Tugendreich ihn zitternd betrachtete.

Das war ein schwerer Schlaf, mein Rind, sprach er, tief aufathmend. Ein Glud, baß ich erwachte. Das war zu viel für diesen alten Körper. Biel weiß ich zwar, boch theuer läßt das finstere Geisterreich sein Wiffen sich bezahlen.

Bas habt 3hr burch ben fürchterlichen Traum erfahren? fragte angitlich neugierig Tugenbreich.

Best nicht, Fraulein, sprach ernst ber Alte. Doch sagt, wo blieb herr Arel? fragte er, sich bebächtig umschauend. Auch ihn sah ich im Traum, boch nicht im Reiterwamms.

Ach, eben ritt er fort, schluchste Tugenbreich. — Er burfte nicht langer bleiben, benn nabe ift eine große Schlacht.

Wohl ist sie nahe, aber send getrost, der kühne Schwede wird sie überleben. Ihr werdet noch — hier unterbrach sich unwillig der Magister, als habe er schon zu viel gesagt, und rüstete sich zum Aufbruch.

Doch morgen, lieber alter Meister! seufzte das Fräusein. Das Morgen ist zum heute schon geworden, tröstete der Greis, und Euer seindliches Gestirn hat seine Insluenz versloren. Geht getrost mit mir in's Schloß zurück. Gar vieles hat das gräuliche Gesicht mich gelehrt, gar vieles werdet Ihr verändert finden. Bon dem armen herrn von Grotta habt Ihr für dieses Leben nichts mehr zu besahren. Doch kommt, damit der Tag uns nicht überrasche. Ich habe lang' geträumt. Und aus der Mühle zog er nun das Fräulein, vor der die vier Begleiter harrten. Bon ihnen geschützt, gelangten sie unangesochten in's Schloß zurück, an dessen Thor sie ers

staunt ben schilbernben Tiefenbacher vermisten und fich über bie belle Erleuchtung bes Rittersaals wunderten.

Gottlob, daß 3hr tommt, 3hr bliebt lange, plauberte bie barrende Bofe. Bor zwei Stunden tam ichleunig Orbre. Die armen Tiefenbacher mußten auf ber Stelle fort. bem Arübesten gebt auch ber Oberftlieutenant ab. Da follte in ber Geschwindigteit noch beute Racht Gure Berlobung fenn. Run maret 3hr nirgend ju finden und auch ber Berr Magister nicht. Da fing ber Baron schon an fpiBig gu werben und ber Berr Bater that bofe. Auf einmal fprengen Reiter in ben bof. Es waren fachfische. Der herr Dberft von Starichebel und fein Sohn, ber Berr Dberftmachtmeifter, mit feche Carabinieren. Run mar bas Blatt gemenbet. Der Baron mußte frob fenn, bag bie Berren, bas Gaftrecht ebrend. ibn nicht zum Kriegsgefangenen machten, benn bie Tiefenbacher maren icon abmaricit und ber herr Bater fürchtete fich vor ben Bettern viel zu febr, ale bag noch von Gurer Berlobung batte bie Rebe fenn follen. Run figen fie alle bei einander mit wunderlichen Gefichtern. Kommt nur. Der schöne Oberstwachtmeister bat schon zwei Dal nach feiner liebenswerthen Muhme gefragt. Da ging bas Fraulein mit leichtem Bergen in ben Ritterfaal, int bem bie Berren binter ben Votalen fagen. Rafch erhoben fich bei ihrem Gintritt ber Oberftlieutenant und bie Sachfen, und fturmisch flog ibr ber Major entgegen, nicht wenig erstaunt, ben ewigen Frobfinn, ber fonft bes Dubmchens Buge fcmudte, verfcwunden und die fonft geftattete vetterliche Umarmung vermieden zu febn. Doch ichredte ibn bas nicht ab, ber iconen Bafe nach Rraften zu hulbigen, mabrend ber Oberft im tiefen träftigen Bag ben borchenben Schloßberrn von bem voll= tommnen Ginverstandniß zwischen bem Churfürften und bem Schwedenkönig und von bem großmuthigen Erlaß jeber Burgichaft, bie Sachfen eben fo großmutbig angeboten, unterbielt. Das murbe benn boch bem taiferlichen Oberftlieutenant zu viel. Er brach auf und beurlaubte fich in turgen, talthof:

lichen Worten von ber Gesellschaft. Riemand hielt ihn, und sein letter Jornblid, mit dem er sich von dem Fräulein wandte, siel auf den armen Talander, der eben eintrat und dem Scheidenden mit seltsamen Bedauern nachsah. Dann lehnte er sich hinter des Fräuleins Stuhl, die des schwesterslich geliebten Betters Bewerdungen nicht wenig ängsteten. Mit trübem Ernst weilten des Sehers Augen bald auf dem edlen Greisenantlit des Obersten, bald auf des Sohnes blübender Heldengestalt. Da erscholl der Husschlag von Rossen im Hose, und einen Blid durch's Fenster wersend, sprach der Magister ernst: Zeht reitet der Oberstlieutenant ab. Den sehen wir auch nicht wieder, wie manchen, der noch in des Lebens träftiger Fülle prangt.

Bas fällt euch ein? fragte ber Schlofberr und brach befturzt ab, weil ibm bes alten Sausgenoffen Diene fagte, baß er eine Prophezeibung gesprochen, Ein allgemeiner, geheimnisvoller Schauer ergriff bie Gefellichaft, die vorber fo lebhafte Unterhaltung ftodte, und ein Lerchentriller, ber bas anbrechenbe Morgenroth begrußte, gab einen willtommenen Bormand zum Mufbruch, weil noch beute bie Sachfen bei bem Beere ibres Churfurften eintreffen mußten. Schon maren bie Carabiniers im Sofe aufgeritten, ber Oberft lette fich noch mit bem alten Better, und ber Schmerz bes Abichiebes befeuerte ben Major noch zwischen Thur' und Ungel, von ber armen Tugenbreich bas Geständniß ihrer Reigung und bas Beriprechen ihrer Sand zu erpreffen. Da trat Talander amischen bie Gequalte und ben Qualer und fprach vaterlich warnend: Ihr reitet einem großen Tage entgegen, junger Belb. Das ift feine Stunde, ein weltlich Bunbnig an fcbließen. Als Chrift follt Ibr gunachft an Guer Enbe benten. Es ift vielleicht Euch näher, als Ihr meynt. Soll, wenn Ihr fallet, bas Fraulein gleich einer Wittme um Guch weinen? Das mare eitle Selbstsucht und nicht Liebe. Greift nicht zu haftig nach bem Morthenkrange. In Blut und

Silber wandelt fich das Grün. Vielleicht flicht bald ein Engel Euch daraus die Märtyrerkrone!

Ergriffen sah ber Major ben Propheten an, beffen Gesicht sich zu verklären schien, bann reichte er ihm stumm bie Hand, brüdte einen Bruberkuß auf Tugenbreichs schöne Stirn, und balb trauerte bas alte Schloß still und öbe von allen Gästen verlassen.

Um lobernben Ramin faß ftill und trube ber Schlogberr. bem Tugenbreich aus Martin Luthers Bibel vorlas. Es ging bem Alten nicht aut. 3mar mar jest bie Gegend truppens leer, aber alle feine Borrathe maren burch ben Rrieg theils verzehrt, theils verheert, feine Gemeine erwartete von ihm Unterftubung, und in Magbeburg, wo er fein Ravitalvermogen untergebracht, maren ihm fünfzigtaufend Thaler mit verbrannt. Dazu gingen von einer Schlacht, in ber bie Sachsen auf bas Saupt geschlagen worben, schredliche Gerüchte um. Da hatte er in ber Ungft feines Bergens feine Buflucht ju Gottes Wort genommen. Eben war Sirach an ber Reibe, und fanft unb wohlklingend las bas Rraulein: Wer ift jemals verlaffen. ber in ber Aurcht Gottes geblieben ift, ober wer ist jemals von ihm verschmähet, ber ihn angerufen bat? Dit zweifelns bem Kopficutteln ichaute ber Ulte zum himmel, und Tugendreich las weiter: Denn ber herr ift anabig und barm= bergig und vergibt Sunbe und hilft in der Roth.

Ja wohl hilft ber herr in ber Roth, rief Talanber, ber mit Jünglingsfeuer in's Gemach stürzte, einen offnen Brief in ber hand haltend. Die Schweben und Sachsen haben bei Leipzig mit bem schrecklichen Tilly geschlagen und ihn besiegt, und frei ist wiederum Gottes Wort im theuern Sachsenslande. hier ist die Bestätigung, wie es mir mein alter: Freund aus halle melbet. Und er las mit freudebebender Stimme: Um 7. September Anni currentis standen in der weiten Gbene bei Leipzig über fünfundsiebenzigtausend Rann

einander feindlich gegenüber, und war es für ein glückfeliges Dmen anzusehn, ale fich furz por bem Treffen eine fconeemeife Laube auf eine fachlische Standarte fette, und fobann die ganze evangelische Schlachtordnung überschwung. Mittags ging bie Ranonabe an, bann attaquirten bie Schweben und ficaten anfänglich. Da warf fich Tilly mit ber ganzen Macht auf bie Sachfen und brudte fie gurud, und richtete bas ibnen abgenommene Geschut gegen bie Schweben. Ginige fachlische Regimenter aber bielten tapfer Stand, bis bie Schweben ibnen zu Silfe tamen. Da mußte ber alte Tilly enblich boch weichen und mare beinahe auf ber Flucht von einem rbeingräfischen Rittmeister mit bem Viftplenkolben erschlagen worben. Er ift übel zugerichtet biefelbst angekommen, und bat man faiferlicher Seits fiebentaufenbfechehundert Leichen auf der Bablitatt gezählt. Die Beute ber Alliirten bestund in fecheundzwanzig Studen Geschut, bundert gabnen und Stanbarten und vielen Koftbarkeiten. Diefem glorreichen Siege folgte bie Eroberung von Leipzig. Er ift beiden Beeren theuer zu fteben gekommen. Raiferlicher Seits ift ber Bergog von Solftein als Gefangener an feinen Bunben geftorben. und außerbem find geblieben bie Generale Schonburg und Ermitte, die Oberften Plantbart und Baumgartner und ber Dberftlieutenant Grotta.

Bum frommen Stoßseufzer faltete Starschebel die hande, und Tugendreich ehrte das Undenken des gefallnen Feindes und Freundes mit einer Thräne. Die Sachsen verloren, las Talander mit immer erstickterer Stimme: den General Bind-hof, den Obersten Löser, zwei Starschedel. — heiliger Gott, unsere Bettern! schluchzte das Fräulein, und der alte herr erhob sich zitternd vom Sessel, ergriff eine Feder, winkte der Tochter, ihm das Dintensaß nachzutragen, und schritt in den Rittersaal, wo er bei den Schildern der geliebten Berwandten die gebührenden Kreuze sehte, während einzelne Thränenstropfen, von ihm undemerkt, auf die Erde rollten.

Tugenbreich brach einige 3weige vom Lorbeerbaum am

Renfter, um die Bilber ber gefallnen Belben mit ben verbienten Rrangen zu fchmuden, und ber Magifter, ber ihnen mit bem Briefe in ber Sand gefolgt mar, las ichmantend zwischen Schmerz und Freude weiter: Der Oberst Starschebel blieb an ber Spipe feiner Karabiniere, mit benen er fich bem einstürmenden Tilly entgegen ftemmte. Bei ber Gelegenheit fiel auch die fachfische Stanbarte in feinbliche Banbe, auf ber vor bem Treffen bie weiße Taube gefessen. Dief Symbol bes Sieges ber Widerpart zu überlaffen, bedunkte bem Oberft= wachtmeifter von Starichebel und einem jungen Stabsoffizier, aus einem alten ichmedischen Geschlecht, unerträglich. verschworen fich mit einander, die Standarte aus ben Reinden beraus zu hauen. Mährend ber Sachse ben Helbentod ftarb. gludte es bem Schweben. Derfelbe, ein Graf Gulbenlowe, ift bemnachft, wegen feiner fast übermenschlichen Zapferteit. und weil er das Regiment Courville nach ber Gefangennahme bes Oberften breimal in ben Reind geführt, vom Konig noch auf dem Schlachtfelde jum Oberften ernannt, auch ihm erlaubt worden, obgedachte Standarte mit ber weißen Zaube feinem Bappen beifugen zu burfen. - Bas ift bas? rief Star= fcbebel, und borchte zum Renfter bin.

Das ist Feldmusit, und täuscht mich nicht mein Ohr, schwebische, sprach Talanber.

Die Schweden zieh'n ins Dorf, jubelte das hofgesinde, und mit klopfendem herzen flog Tugendreich auf den Thorthurm, die vorüberziehenden helden zu mustern. Und näher und immer näher scholl der Marsch, und hinter den Trompetern des einziehenden Dragonerregiments ritt dessen Oberst, ein junger, blühender held in glänzendem Waffenschmuck, vor ihm trug ein Stallmeister, dessen Eivree der güldene Löwe in blauem Felde zierte, die gerettete sächsische Standarte, die jest den Lorbeerkranz auffing, der aus Tugendzreichs händen auf sie herabsank. Das muß der Oberst Güldenlöwe seyn, stöhnte Talander, der mit dem herrn von Starschebel auf den Thurm nachgekeucht war. — Gott, das

ist Arel! schrie Tugendreich, als jeht der Oberst aufblidte, und sant ohnmächtig in ihres Lehrers Arme. Sie erwachte in andern Armen, und ihr aufblidendes Auge schaute in die schönen, klaren Augen ihres Arel, der sie zärtlich umschlungen hielt. — Du hast die Probe bestanden, göttliches Mädchen, rief der Jüngling entzüdt. Ich hatte mir geschworen, nur die Dirne als Gattin heimzusühren, die in mir den Mann, nicht den Grasen lieben könnte, deren Liebe stärker sep, als jede Mücssich des zarten Geschlechts. Du hast die Probe bestanden und die meinige beginnt erst jest, um durch mein ganzes Leben zu beweisen, daß ich dieses herzens werth bin.

Da fant bas holbe Gefchöpf, einer Purpurrofe gleich, an bes Ariegers Panger. Mit Freudenthranen in den Augen umarmte der alte Starfchebel seinen treuen hausfreund, und unten bliesen die Trompeter gedämpft und feierlich: Run bantet alle Gott!

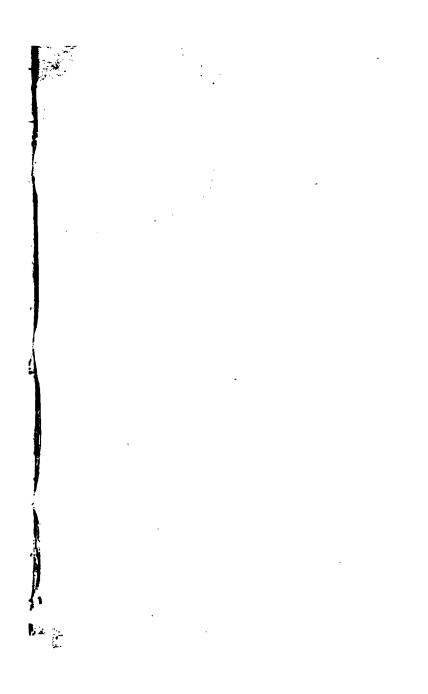

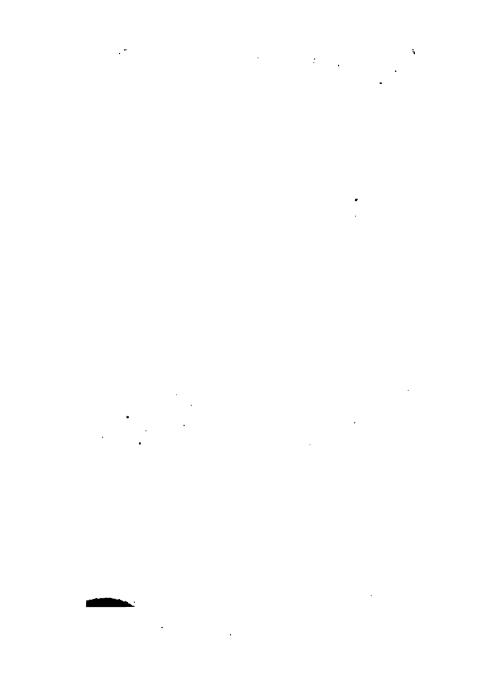

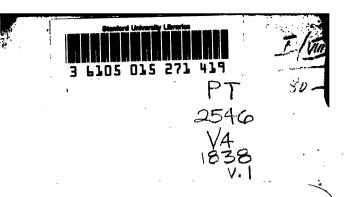

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

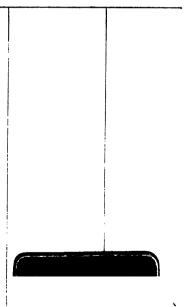

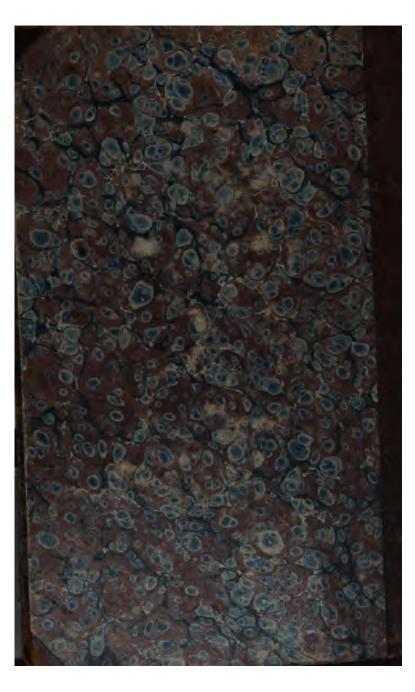